

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



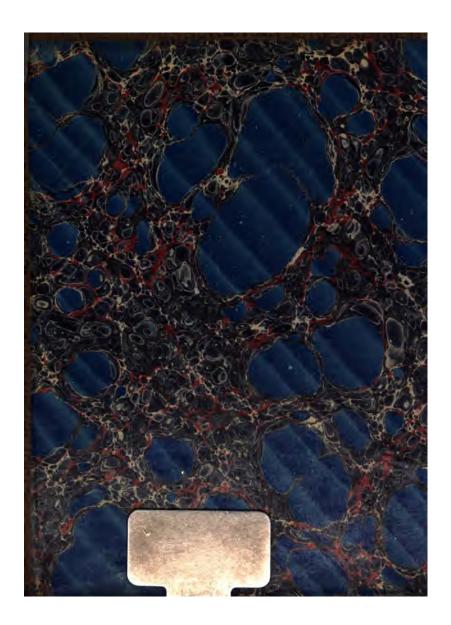



28853 f. 69

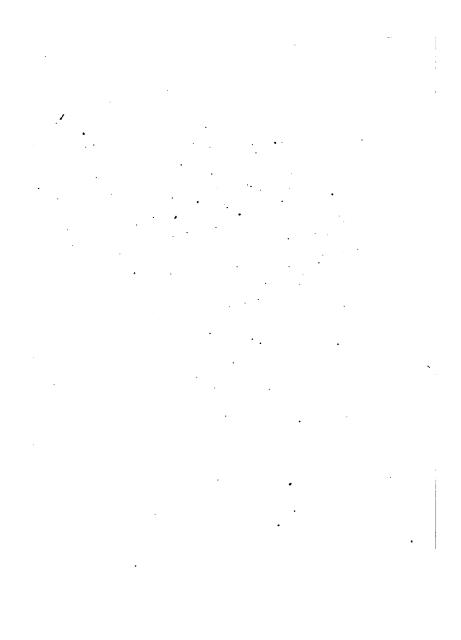

## Shillers

# sämmtliche Werke

in zwölf Bänben.



Stuttgart und Eübingen. Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1838.

## 6.2.11.2

(大学) 电电子电影 (1)

١

£



, n.

## Inhalt.

| Metrifche Hebersegungen.                         | Se ite |
|--------------------------------------------------|--------|
| Sphigenie in Mulis. Ueberfest aus bem Euripibes  | 3      |
| Scenen aus ben Phonicierinnen bes Euripibes .    | 105    |
| Don Carlos, Infant von Spanien. Ein bramatifches |        |
| Gediate                                          | 137    |

.

•

4 - - 1 - 1

Metrische Uebersetzungen.

• .

## Iphigenie in Aufis.

Ueberfest

aus bem Euripibes.

## per sonen.

Mgamemnon.

Menelaus.

Mhilles.

Riptamneftra, Algamemnons Gemablin.

Iphigenie, Mamemnond Tochter.

Ein alter Stlave Agamemnons.

Gin Bote.

Chor, frembe Frauen aus Chalcis, einer benachbarten Land: ichaft, die getommen find, die Ariege: und Flottenruftung der Griechen in Aulis ju feben.

Die Scene ift bas griechische Lager in Autis bor bem Belte Agamemnond.

Scenarium. 1) Mgamemnon. Greis. — 2) Ehor. — 5) Menelaus. Greis, Ebor. — 4) Mgamemnon. Menelaus. Ehor. — 5) Ngamemnon. Menelaus. Chor. — 5) Ngamemnon. Menelaus. Chor. — 7) Chor. — 8) Mgamemnon. Menelaus. Chor. — 7) Chor. — 8) Mgamemnon. Alptämneftra. Sphigenie. Ofor. — 10) Ngamemnon. Alptämneftra. Chor. — 11) Evor — 12) Abilles. Chor. — 13) Mytämneftra. Achilles. Chor. — 13) Mytämneftra. Achilles. Chor. — 14) Mytämneftra. Achilles. Chor. — 16) Chor. — 17) Alptämneftra. Chor. — 18) Mytämneftra. Chor. — 19) Klytämneftra. Chor. — 20) Klytämneftra. Sphigenie. Chor. Oreft. — 21) Alptämneftra. Sphigenie. Chor. Oreft. — 21) Klytämneftra. Sphigenie. Oreft. Chor. Oreft. — Dreft. Chor. Oreft. Chor.

## Erster Akt.

## Erfter Auftritt.

Agamemnon. Der alte Shlave.

Agamemnon (ruft in bas Belt).

hervor aus diefem Belte, Greis!

Sklave (intem er berausfommt).

Sier bin ich.

Bas finnft du Renes, König Agamemnon? Agamemnon.

Du wirft es boren, fomm.

Sklave.

36 bin bereit.

Mein Alter flieht der Schlummer, und noch frifch Sind meine Augen.

Agamemnen.

Das Geftirn bort oben -

Bie heißt's?

Sklape.

Du meinft ben Sirius, ber nachst Dem Siebensterne ber Pleiaden rollt? Roch schwebt er mitten in bem himmel.

Agamemnon.

Auch

Läßt noch fein Bogel sich vernehmen, fein Geräusch der Meeres und der Winde. Stumm liegt Alles Um den Euripus her.

Sklape.

Und doch verlässest

Du bein Gezelt, da überall noch Ruhe In Aulis herrscht, auch auch bie Wachen sich Nicht rühren? König Agamemnon, tomm! Lag und hineunehm!

> Agamemnon. Ich beneibe bich,

Und jeden Sterblichen beneid' ich, ber Ein unbefanntes, unberühmtes Leben Frei von Gefahren lebt. Weit weniger Beneid' ich ben, ben hohe Würden fronen.

Sklave.

Doch find es biefe, bie bas Leben gieren. Ramemnon.

Zweibent'ge Zier! Berratherische Hoheit! Dem Bunsche sieß, boch schmerzhaft dem Befiger! Jest ist im Dienst der Götter was versehn, Das uns das Leben wuste macht; jest ist's Der Meinungen verhaßtes Mancherlei, Die Menge, die es uns verbittert.

#### Shiane.

Won dir, o herr, dem Sochgewaltigen, Sor' ich bas ungern. Sat benn Atrens mar Bu thranenlofen Fremben bich gezengt? D. Maamemnon! Sterblicher, wie wir. Bift bu mit Luft und Leiden ansgestattet. Du magft es anders wollen - alfo wollen es Die himmlischen. Schon biefe gange Nacht Geb' ich der Lampe Licht von dir genabet. Den Brief, den du in Sanden baft, zu ichreiben. Du loideft bas Gefdriebne wieber aus, Jest fiegelft bu den Brief, und gleich barguf Eröffnest bu ibn wieder, wiefft die Lampe Bu Boben, und aus beinen Angen bricht Ein Thranenftrom. Wie wenig fehlt, bag bich Micht herzensangst ber Ginne gar beraubt! Bas brudt bich, herr? D. fage mir'st Bas 4k Go Außerordentliches dir begegnet? Romm, fage mir's. Du fagit es einem guten, Getreuen Mann, ben Enndar beiner Gattin Im heirathegut mit übermacht, ben er Der Braut jum ichen Bacter mitgegeben. Reamounou.

Drei Jungfraus hat die Kachter Theftiss Dem Apndarus geboren. Phide hiefs Die alteste, die zweide Abstämmesten, Mein Weib, die jüngste heinen. Es warben Um helenas Besit mit reichen Schähen Die Fürsten Griechenlands, und blut'gor Zwist War von dem heere der versthmatten Freier Dem Glüdlichen gebrocht. Lang zauderte, Dies fürchtend, bang und ungewiß, ber König, Den Chgemahl ber Tochter zu entscheiden. Dies Mittel finnt er endlich aus: es muffen Die Freier fich mit hohen Schwuren binden. Tranfopfer gießen auf den flammenden Altar und freundlich sich die Rechte bieten. Ein fürchterlich Belübd' entreißt er ihnen, Das Recht bes Gludlichen - fev auch, mer wolle, Der Glucliche - eintrachtig zu beschüßen, Ariea und Berbeerung in die beste Stadt Des Griechen ober bes Barbaren, ber Bon Saus und Bette bie Gemahlin ihm Gemaltsam rauben murbe, ju verbreiten. Als nun gegeben mar ber Schwur, burd ibn Der Kreier Sinn mit ichlauer Aunft gebunden, Berftattet Ennbarus ber Jungfran, felbft Den Gatten fich ju mablen, dem der Liebe Belinber Sauch bas Berg entgegen neigte. Sie mablt - o batte nie und nimmermebr So die Berberbliche gemählt! - fie mählt Den blonben Menelaus jum Gemable. Richt lang, fo last in Lacebamone Mauern, In reichem Aleiderstaate blubend, blibend Bon Gold, im gangen Drunfe ber Barbaren. Der junge Phrogier fich feben, ber, Wie bas Gerücht verbreitet, smifden brei Bottinnen einft ber Schone Preis entichieben. Bibt Liebe und empfangt und flüchtet nach Des Iba fernen Triften bie Geraubte. Es ruft ber Born bes Schwerbeleibigten Der Kurften alte Schwure jest beraus.

Bum Streite fturgt gang Griechenland. In Mulis Berfammelt fich mit Schiffen, Roffen, Bagen Und Schilden ichnell ein fürchterlicher Mars. Mich, bes Ergurnten Bruber, mablen fie Bu ihrem Oberhaupt. Unfel'ges Scepter, Barft bu in andre Sande doch gefallen! Run liegt bas gange aufgebotne Beer, Beil ihm die Binde widerftreben, mußig In Aulis Engen. Unter fürchterlichen Beangstigungen bringt ber Seber Ralchas Den Götterfpruch bervor, bag, wenn die Binbe Sich drehn, und Trojas Thurme fallen follen, Auf Artemis Altar, ber Schuterin Bon Aulis, meine Iphigenia, mein Rind, Als Opfer bluten muffe; blutete Sie nicht, bann weber Kahrt, noch Sieg. Sogleich Erhalt Talthybind von mir Befehl, Mit lautem herolderuf bas gange heer Der Griechen abzudanten. Dimmermebe Bill ich jur Schlachtbant meine Tochter führen. Durch feiner Grunde Rraft, und Erd' und himmel Bewegend, reißt ber Bruber endlich boch Mich bin, bas Gräfliche geschehn ju laffen. Run fdreib' ich an bie Konigin, gebiet' 3hr, ungefaumt, jur Sochzeit mit Acill, Die Tochter mir nach Aulis herzusenden. Soch ruhm' ich ihr des Brautigams Berdienft; Gie rafder angutreiben, fes' ich noch hingu, es meigre fic Achill, mit uns Nach Ilion ju giebn, bevor er fie Als Gattin in fein Ththia beimgefendet.

In dieser Misselich vorgegebnen Hochzeit Hab' ich des Kindes Opferung der Mutter Berhüllet. Außer Menelaus, Kalchas Und mir weiß nur Wie um das Geheimniß. Doch, was ich damals schlimm gemacht, mach' ich In diesem Briese wieder gut, den du Im Dunkel dieser Nacht mich öffnen und Bersiegeln hast gesehen — Nimm, und gleich Damit nach Argos! — Halt — der Königin Und meinem Hause, weiß ich, warst du stess Mit Treu' und Redlichbeit ergeben. Was Berborgen ist im dieses Brieses Kalten, Will ich mit Worten dir zu wissen thun.

(Er tiest.)

"Geborene der Leda, meinem exften "Send' ich dies zweite Schreiben nach" ---

(Er batt Inne.)

#### Sklape.

Lies weiter!

Berbirg mir fa nichts, herr, bas meine Worte Dit bem Gefchoiebenen gleich lauten.

Agamemnon (fahrt fort ju lefen).

"Sende

"Die Tochter nicht jum wogensichern Aulis, "Euboas Busen. Die Vermahlung bleibt "Gelegeneren Tagen aufgehoben."

Sklave.

Und glaubst bu, daß ber heftige Achn, Dem du die Gattin wieder nimmft, nicht gogen Die Königin und dich in wilber Quath Ergrimmen werde? - Herr, von baber brobt Gefahr - fag' an, was haft du hier beschivsfen?

Agamemnon.

Unwissend leiht Achill mir feinen Namen; Berborgen, wie der Götterspruch, ift ihm Die vorgegebne Pochzeit. Ihm also Raubt diefes Opper teine Brant.

Sklave.

D König!

Ein grausenvolled Unternehmen ift's, In das du dich verstricket haft. Du lockest Die Tochter, als des Göttinsohnes Braut, Ins Lager ber, und beine Absticht war, Den Danaern ein Opfer zuzusühren.

Agamemnon.

Ach, meine Stune haben mich verlaffen! — Götter! Berfunten bin ich in des Jammers Tiefen. Doch eile, lauf! Bar jest vergiß ben Greis.

Sklave.

herr, fliegen will ich.

Agamemnon. Lag nicht Mübigfeit, Baches Ufer, nicht

Nicht Schlaf an eines Baches Ufer, nicht Im Schatten der Gehölze dich verweilen!

Sklave.

Dent' beffer von mir, Ronig!

Agamemnon.

Gib besonders

Bobl Acht, wo fich die Strafen icheiden, ob Richt etwa ichon vorans ift zu den Schiffen

Der Bagen, ber fie bringen foll. Es ift Gar etwas Schnelles, wie bie Raber laufen.

Sklane.

Ser meiner Bachfamteit gewiß.

Agamemnon.

36 balte

Dich nun nicht langer. Eil' aus diefen Granzen — Und — hörft du — trifft fich's, daß dir unterwegs Der Wagen aufstößt, o, fo drehe du, Du felbst, die Rosse rudmarts nach Mycene.

(Es ift indeffen Tag geworden.) .

Sklape.

Wie aber - fprich - wie find' ich Glauben bet Der Jungfrau und ber Konigin?.

Agamemnen.

Nimm nur

Das Siegel wohl in Acht auf diesem Briefe. hinmeg! Schon farbt die lichte Morgenrothe Den himmel weiß, und flammenwerfend fteigen Der Sonne Rader schon herauf — Geb', nimm Die Last von meiner Seele!

(Stlave geht ab.)

Ach, baß feiner

Der Sterblichen fich felig nenne, teiner Sich gludlich bis ans Ende! — Leibenfrei Barb feiner noch geboren!

(Er geht ab.)

## Zwischenhandlung.

Chor (tritt auf).

Aus Chalcis, meiner heimat, bin ich gezogen, Die mit Meerantreibenben Wogen Die ruhmreiche Arethusa beneht.
Ueber ben Euripus hab' ich geseht, Der Griechen herrliche Schaaren zu sehen, Und die Schiffe am lebendigen Strand, Die so rasch und gelehrig sich drehen Unter bieser Halbgotter Hand.

In der Trojer fernes Land Folgen sie, wie ich daheim erfahren, Mgamemnons fürstlichem Haupt Und dem Bruder mit den blonden Haaren, Heimzusühren, die der Phrygier geraubt, Helena vom Ufer der Barbaren. Bon des Eurotas schilfreichem Strand Führte sie Paris in Priamus Land, Paris, dem am thauenden Bach Ringend mit der göttlichen Athene Und mit Heren um den Preis der Schone, Eppria das schone Weib versprach.

Antiftrophe.

Ich bin burch bie heiligen haine gegangen, Bo fie Dianen mit Opfern erfreun! Junge Glut auf den schamhaften Bangen, Mischt' ich mich in die friegrischen Reihn, An des Lagers eisernen Schapen, An der Schilde furchtbarer Behr' Meinen bewundernden Blid zu ergoben, An der Roffe streitbaren Deer.

Erst fah it ibe tapfern Zeltgenoffen, Der Ajare Helbenpaar, vereint Mit Protesilas, dem Freund, Auf den Sigen friedlich hingegoffen; Des Dileus Sohn, und dich — die Krone Salamis — furchtbarer Lefamone! An des Burfels wechselndem Glidt Labte sich der Helben Blid.

Sleich nach biesen sah ich Momeben, Ares tapsern Sprößling, Mexicon, Und Poseidons Enkel, Palameden, Und Laertes listenminden Godn, Seiner Felsen: Ithako authiezen, Nireus dann, den Schönsten aus dem Jug, An des Distus mannigfachene Fing Lustig sich vergnügen.

Cpode.

Auch der Thetis Sohn hab' ich gesehen, Den der meife Chiron auferzog, Raschen Lauses, wie der Winde Wehen, Mit Erstaunen hab' ich's angesehen, Wie er flüchtig lange bom Ufor sog, Schwergeharnischt mit geschwinden Goblen. Eines Wagens Flug gu überholen, Den die Schnelle vom vier Rossen zog.

Nebergoldet waren ihre Bugel, Bunte Schenkel, gelbes Mahnenhaar Schmudten bas Gespann auf jedem Flügel; Weißgestedt war bas Deichselpaar. Mit dem Stachel und mit lautem Aufen. Erieb die Renner Pherds König an, Aber immer bicht an ihren Hufen Ging bes waffenschweren Läufers Bahn.

#### Bmeite Stropbe.

Jeht fah ich — ein Schauspiel zum Entzüden! Ihrer Wimpel zahlenlofes Wehn; Nein, kein Mund vermag es auszudenden, Was mein weiblich Auge hier gesehn. Funfzig Schiffe tapfrer Mornibonen — Beus glorreicher Enkel führt fie an — Bieren rechts der Flotte schönen Plan. Auf erhabenem Verbede throusn, Beichen bes unsterbischen Peliben, Goldne Nereiben.

## 3meite Antiffrophe.

Funfzig Schiffe zählt' ich, bie, regieret. Bon Kapaneus und Meciftens Sohn, Der Argiver Mars herangeführet. Sechzig führt zum Streit nach Iliun Theseus Sohn von der Athener Kuste Pallas mit gestügeltem Gespann Ist ihr Zeichen, auf der Wasserwüste Eine Helserin dem Steuermann!

#### Dritte Stropfe.

Der Boten funfzig Schiffe tamen, Renntlich an des Stifters Schlangenbilb. Ronig Leitus, aus der Erde Samen, Bringt sie aus dem phocischen Gefild. Funfzig Schiffe führte der Dilide, Ajar, aus der Lofrier Gebiete.

#### Dritte Antiftrophe.

Won Mycene kam mit hundert Masten Mgamemnon, Atreus Sohn, Seinen Seepter theilend mit Adrasten, Dem Gewaltigen von Siepon. Treu und dienstlich seines Freundes Harme, Folgt' auch er der Griechen Helbenzug, Heimzuholen, die in Räubers Arme Des gestohnen Hymens Freuden trug. Nestors Flotte hab' ich jeht begrüßet; Alpheus schönen Stromgott sieht man hier, Der die Heimat nachbarlich umstießet, Oben Mensch und unten Stier.

## Dritte Epobe.

Mit zwölf Schiffen schließt an die Achder Guneus, Kurst der Enier, sich an. Elis herrscher folgen, die Epeer, Des Eurytus Scepter unterthan. Bon den Echinaden, wo zu wagen Keine Landung, führt der Taphen Macht, Die das Meer mit weißen Rudern schlagen, Meges, Sohn des Phyleus, in die Schlacht.

Beibe Flügel bindend, schließt der Telamone, Den die stolze Salamis gebar, Mit zwöls Schiffen — dieses Juges Krone. So erfragt' ich's, und so nahm ich's wahr. Dieses Bolt, im Ruderschlag erfahren, Mit Verwundrung hab' ich's nun erblickt. Weh dem fühnen Fahrzeug der Barbaren, Das die Parze ihm entgegenschickt! In die Bucht der väterlichen Laren Hoffe keines freudig einzusahren!

Auch bas Schlachtgerathe und ber Schiffe Menge (Bieles wußt' ich schon) hab' ich gesehn, Die Erinnerung an diese Dinge, Nimmer, nimmer wird sie mir vergehn.

## Bweiter Akt.

## Erster Auftritt.

Menelaus. Der alte Sklave (fommen in befrigem Bortwechfel).

Sklave.

Das ift Gewalt! Gewalt ift das, du wageft, Bas du nicht magen follft, Atride!

Menelaus.

Geh'!

Das heißt zu treu an feinem herrn gehandelt.

Sklave.

Ein Vorwurf, ber mir Chre bringt.

Menelaus.

Du follst

Mir heulen, Alter, thuft du deine Pflicht Richt beffer.

Sklave.

Du haft feine Briefe gu

Erbrechen, die ich trage.

Menelaus.

Du haft feine

Bu tragen, die gang Griechenland verderben.

Sklane.

Das made bu mit Andern aus. Mir gib Den Brief gurude.

Menelaus.

Nimmermehr.

Sklape.

3ch laffe

Micht eber ab -

Menelaus.

Richt weiter, wenn bein Ropf Richt unter meinem Secreter bluten foll.

Sklape.

Mag's! Es ift ehrenvoll, für seinen herrn Bu fterben.

Menelaus, `

her ben Brief! Dem Staven giemen So viele Worte nicht.

(Er entreift ibm ten Brief.)

Sklave (rufend).

O mein Gebieter!

Gewalt, Gewalt geschieht und, Agamemnon! Gewaltsam reift er deinen Brief mir aus Den händen. Menelaus will die Stimme Der Billigkeit nicht hören und entreift Mir deinen Brief!

## Zweiter Anftritt.

Agamemnon ju ben Borigen.

Agamemnon.

Wer larmt fo vor ben Thoren?

Bas für ein unanftanbig Schrei'n?

Sklave.

Mid, her,

Micht diefen mußt du horen. \*

Agamemnon (ju Menelaus).

Run, was schiltst

Du biefen Mann und zerrst ihn so gewaltsam Herum?

Menetaus.

Erft fieh' mir ins Geficht; antworten Werd' ich nachher.

Agamemuon.

3d) - ein Sohn Atreus - foll

Etwa die Augen vor dir nieberfchtagen?

Menetans.

Siehst du bies Matt, bas ein verbammiiches Gebeimniß birgt?

Agamemnon,

Gib es gurud, bann fprich!

Menelaus.

Micht eher, bis bas ganze heer erfahren, Wovon es handelt.

<sup>\*</sup> Es muß angenommen werden, daß der Stlave fich bier gurudiebt ober auch gang entfernt.

Agamemnen.

Bas? du unterfingft bich,

Das Siegel zu erbrechen? zu erfahren, Bas nicht bestimmt war, dir befannt zu werben?

Menelaus.

Und, bich noch ichmerglicher zu franten, fieb', Da dect' ich Rante auf, bie bu im Stillen Berübteft.

Agamemnon.

Eine Frechheit ohne Gleichen! Bo — o ihr Götter! — wo kam biefer Brief In beine Sande?

Menelaus.

Bo ich beine Tochter

Bon Argos endlich tommen feben wollte.

Agamemnon.

Ber hat ju meinem Suter bich bestellt? Ift bas nicht frech?

Menelaus.

3d übernahm es, weil's

Mir fo gefiel, benn beiner Anechte bin 3ch feiner!

Agamemnen.

iinerhorte Dreiftigkeit! Bin ich nicht herr mehr meines hansed? Menelaus.

Höre,

Sohn Atrend! Festen Sinnes bift du nicht! Heut' willst du dieses, gestern war es jenes, Und etwas Andres ift es morgen.

#### Agamemnon.

Das bift du! Unter vielen schlimmen Dingen ift Das schlimmfte eine scharfe Junge.

#### Menelaus.

Ein ichlimmres ift ein wantelmuth'ger Ginn: Denn ber ift ungerecht und undurdicaulich Den Freunden. Den Beweis will ich gleich führen. Las nicht, weil jest der Born bich übermeiftert, Die Wahrheit dir zuwider fenn. Groß Lob Erwarte nicht. Ift jene Beit bir noch Erinnerlich, da du der Griechen Rübrer In den Trojanerfrieg ju beißen brannteft? Gebr ernstlich munichtest du, was du in ichlauer Bleichaultigfeit zu bergen dich bemühteft. Bie bemutbevoll, wie fleinlaut warft bu ba! Wie wurden alle Sande da gedrücket! Da batte, wer es nur verlangte, wer's Much nicht verlangte, freien Bugang, freies Und offned Dor bei Atreus Cobn! Da ftanden Beoffnet allen Griechen beine Thore. So taufteft du mit schmeichlerischem Wefen Den hohen Rang, zu dem man bic erhoben. Bas war bein Dant? Des Bunfches taum gewährt, Siebt man bich ploblich bein Betragen anbern. Der Freunde wird nicht mehr gedacht; fcmer balt's, Rur vor bein Angeficht zu fommen; felten Erblidt man dich vor beines Saufes Thoren. Die alte Denfart taufcht fein Chrenmann Auf einem höhern Poften. Mehr als ie,

Sebt ibn bas Glud, benft feiner alten Freunde Der Ebrenmann, benn nun erft fann er ibnen Bergangne Dienfte fraftiglich vergelten. Sieb', damit fingst bu's an! Das mar's, mas mich Buerft von bir verbroß! Du fommft nach Aulis, Das heer ber Danaer mit bir. Der Born Der himmlischen verweigert und bie Binde. Gleich bift du weg. Der Streich folagt bich ju Boben. Es dringt in bich ber Griechen Ungebulb, Der Schiffe muß'ge Laft gurudgefandt, In Mulis langer unnut nicht gu raften. Bie fläglich ftand es ba um beine Relbherrnichaft! BBad für ein Leiben, feine taufend Schiffe Mehr zu befehligen, auf Trojas Keldern Nicht mehr der Griechen Schaaren auszubreiten! Da fam man ju dem Bruder. "Bas ju thun? Bo Mittel finden, daß die fuße herrschaft Und die erworbne herrlichkeit mir bleibe?" Es tanbigt eine gunft'ge Kabrt den Schiffen Der Seber Ralchas aus bem Opfer an, Benn bu bein Rind Dianen ichlachteteft. Die fiel dir ploblich ba die Laft vom Bergen! 2) Bleich, gleich bift bu's gufrieben, fie gu geben. Mus freiem Antrieb, ohne 3mang (daß man Dich zwang, fannft du nicht fagen) fendeft bu Der Ronigin Befehl, bir ungefaumt Bum hochzeitlichen Band mit Deleus Gobn (Go gabit du vor) die Tochter bergufenden. Run haft bu ploblich eines Andern bich Befonnen, fendeft heimlich widersprechenden Befehl nach Argod: nun und nimmermehr

Millft bu jum Morber werben an bem Rinbe. Doch ift die Luft, die jeso bich umgibt, Die nämliche, die beinen erften Schwur Bernommen. Doch fo treiben ed bie Menfchen! Ru boben Burben fieht man Caufende Mus freier Bahl fich brangen, in vermeffnen Entwürfen ichwindelnd fich verfteigen; boch Bald leat ben Babn bes Saufens Rlatterfinn, Und ibred Unvermogens ftiller Bint Bringt ichimpflich fie jum Diberruf. Rur um Die Griechen thut mir's leid! well hoffnung fchen. Bor Troja boben Selbenrubm zu ernten, Jest beinetwegen, beiner Cochter wegen, Das hohngelächter niedriger Barbaren! Dein! eines Deeres Aubrung, eines Staates Berwaltung follte Reichthum nie vergeben -Ropf macht ben herrn. Es few ber Erfte, Befte, Der Ginfichtevolle! Er foll Konig fenn.

#### Cher.

Bu mas für ichredlichen Gezanten tommt's, Wenn Streit und Zwift entbrennet zwifden Brubern!

## Agamemnon.

Die Reib' ift nun an mir, dich anzuklagen. Mit fürzern Worten will ich's thun — ich wills Mit fanftern Worten thun, als du dem Bruder Ju hören gabst. Bergessen darf sich nur Der schlechte Mensch, der kein Errötheu kennt. Sag' an, was für ein Damon spricht aus deinem Entstammten Aug? Was tobest du? Wer that Dir wehe? Wornach steht dein Sinn? Die Freuden

Des Chebettes wanicheft bu gurude? Bin ich's, ber bir fie geben tann? Ift's recht, Benn du die Beimgeführte folecht bewahrteft, Dağ ich Unfculdiger es bugen foll? Mein Ehrgeig bringt bid auf? - Bie aber nennft Du das, Bernunft und Billigfeit verbobnen. Um eine icone Krau im Arm ju haben? D mabrlich! eines ichlechten Mannes Freuden Sind Kreuben, die ihm abnlich febn! Beil ich Ein rafches Bort nach beffrer Ueberlegung Burude nahm, bin ich barum gleich rafend? It's Einer, wer ift's mehr, ale bu, ber, wieber Bu baben die Abicheuliche, bie ibm Ein gnabger Gott genommen, feine Dube Bu groß und feinen Dreis zu theuer achtet? Um beinetwillen, meinft bu, baben Epnbarn Durch tollen Schwur die Aurften fich verpflichtet? Der hoffnung fuge Gottin rif, wie bich, Die Liebestruntenen babin. Go führe Sie denn jum Krieg nach Troja, biefe Belfer! Es tommt ein Tag, foon feb' ich ibn, mo euch Des nichtigen, gewaltsam ausgepresten Belübdes ichwer gereuen wirb. 3ch werbe Nicht Morder fevn an meinen eignen Rindern. Tritt immerbin, wie beine Leibenschaft ce beifcht. Berechtigfeit und Billigfeit mit Rugen, Der Racher einer Elenden au fenn. Doch mit verruchten Morberbanden gegen Mein theures Rind, mein eigen Blut zu rafen -Abicheulich! Dein! Das wurde Nacht und Tag In beißen Thranenfluthen mich vergebren.

hier meine Meinung, kurz und klar und fafilch: Benn du Vernunft nicht hören willft, fo werb' Ich meine Rechte wissen zu bewahren.

Chor.

Sanz von dem Jestigen verschieden klang, Bas Agamemnon ehedem verheißen. Doch welcher Billige verargt es ihm, Möcht' er des eignen Blutes gerne schonen?

Menelaus.

So bin ich benn — ich ungludfel'ger Mann! — Um alle meine Freunde!

Agamemnon.

Fordre nicht

Der Freunde Untergang — so werden fie Bereit fenn, bir zu dienen.

Menelaus.

Und woran

Erfenn' ich, daß ein Bater uns gezeuget?

Agamemnon.

In Allem, was du Weises mit mir theilest,' In deinen Rafereien nicht.

Menelans.

Es macht

Der Freund bes Freundes Rummer gu bem feinen.

Agamemnen.

Dring' in mich, wenn du Liebes mir erweisest, Richt, wenn du Jammer auf mich haufft.

Menelaus.

Du fonnteft

Doch ber Archiver megen etwas leiden!

Agamemnon.

In den Achivern rafet, wie in dir, Ein fcmarger Gott.

Menelaus.

Auf beinen König stolz, Berrathst du, Untheilnehmender, den Bruder, Bohlan! so muß ich andre Mittel suchen Und andre Kreunde für mich wirken laffen.

### Dritter Auftritt.

Ein Bote ju ben Vorigen.

Bote.

Ich bringe sie — o König aller Griechen!
Ich bringe, Hochbeglückter, dir die Tochter,
Die Tochter Iphigenia. Es folgt
Die Mutter mit dem kleinen Sohn; gleich wirst du
Den langentbehrten lieben Anblick haben.
Ieht haben sie, vom weiten Weg erschöpft,
Um klaren Bach ausruhend, sich gelagert;
Unf naher Wiese grast das losgebundene
Gespann. Ich bin vorausgeschritten, daß
Du zum Empfange dich bereiten möchtest;
Denn schon im ganzen Lager ist's bekannt,
Sie sep's! — Kann deine Tochter still erscheinen?
Bu ganzen Schaaren drängt man sich herbei,
Dein Kind zu sehn — Es sind der Menschen Augen
Mit Ehrfurcht auf die Glücklichen gerichtet.

Was für ein Homen, fragt man bort und hier, Was für ein andred Fest wird hier bereitet?
Rief König Agamemnon, nach der lang'
Abwesenden Umarmungen verlangend,
Die Tochter in das Lager? Sanz gewiß,
Versett ein Anderer, geschieht's, der Göttin
Von Aulis die Verlobte vorzustellen.
Wer mag der Bräntigam wohl sepn? — Doch eilt,
Jum Opser die Gefäße zu bereiten!
Befränzt mit Blumen euer Haupt!

Du ordne

Des Festes Freuden an! Es halle von Der Saiten Klang und von der Füße Schlag Der ganze Palast wieder. Siehe da, Für Iphigenien ein Tag der Freude!

Agamemnon (jum Boten). Laf es genug fepu! Geh'! Das Uebrige Sep in des Glückes gute Sand gegeben.

(Bote geft ab.)

## Bierter Auftritt.

Agamemnon. Menelaus. Chor.

Agamemnon.

Ungludlichter, was nun? — Wen — wen bejamme' ich Buerft? Ach, bei mir felbst muß ich beginnen! In welche Schlingen hat das Schickal mich Berstrickt — ein Damon, listiger als ich, Bernichtet alle meine Kunste. Auch Nicht einmal weinen barf ich. Gelges Los Der Niedrigkeit, die fich des füßen Rechtes Der Thränen freuet und der lauten Klagel Ach, das wird unfer Einem nie! Uns hat Das Bolt zu feinen Stlaven groß gemacht. Es ift unföniglich, zu weinen — ach, und hier nicht weinen, ift unväterlich!

Wie vor die Mutter treten? Was ihr fagen? Wie ihr ins Auge sehen? — Mußte sie, Mein Elend zu vollenden, ungeladen Die Tochter hergeleiten? — Doch wer nimmt's Der Mutter, das geliebte Kind der füßen Vermählung zuzuführen? — Nur zu sehr, Treuloser! hat sie dir gedient, da sie, Was sie auf Erden Theures hat, dir liesert!

Und fie, die ungläckfel'ge Jungfrau — Jungfran? Ach nein, nein! bald wird Habed sie umfangen. Erbarmungswürdigs! Da liegt sie mir Ju Füßen — "Bater! morden wilkst du mich? Ist das die Hochgeit, die du mir bereitet? So gebe Jend, daß du nud Allod, was Du Kheured hast, nie eine best're feire!". Orest, der Anabe, steht dabei und jamment Unschuldig mit, unwissend, was er weinet, Ach, von dem Bater nur zu gnt verstanden! O paris! Paris! paris! welchen Jammer hat deine Hochzeit auf mein Haupt geladen!

Chor.

Er jammert mich ber unginteboolle Farft. Co fehr ich Fremdling bin, fein Leiben geht mir nabe. Menelaus.

Mein Bruder! Lag mich deine Sand ergreifen!

Agamemnon.

Da haft bu fie. Du bift ber Sochbeglüdte, Ich ber Gefchlagene.

Menelaus.

Bei Velope, beinem Und meinem Ahnherrn, Bruder, und bei beinem und meinem Bater Atrens fep's gefchworen! Ich rede mahr und ohne Winkelzug Mit bir, gerad' und offen, wie ich's meine. Bie bir die Augen fo von Thranen floffen, Da, Bruder — fieb', ich will dir's nur gestehn — Da ward mein innres Mart bewegt, ba fonnt' ich Mich felbst der Thränen länger nicht erwehren. Ich nehme, was ich vorbin fprach, gurud. Ich will nicht graufam an dir bandeln. Dein. Ich benfe nunmehr gang wie bu. Ermorbe Die Tochter nicht, ich felber rath' es bir. Mein Glud geh' beinem Glud nicht vor. Bar's billig, Dag mir's nach Bunfche ginge, wenn bu leibeft? Daß beine Kinder fturben, wenn die meinen Des Lichts fich freun? Um mas ift mir's benn auch Ru thun? Lag febn! Um eine Chaenoffin? Und find' ich die nicht aller Orten, wie's Mein Berg gelüftet? Ginen Bruber foll ich Berlieren, um Belenen beimzuholen? Das hieße Gutes ja fur Bofes taufchen! Ein Thor, ein heißer Junglingstopf mar ich Borbing jest, ba ich's reifer überbente,

Jest fühl' ich, was das heißt — sein Kind erwürgen! Die Tochter meines Bruders am Altar Um meiner Heirath willen hingeschlachtet — Nein, das erbarmt mich, wenn ich nur dran denke! Bas hat dein Kind mit dieser Helena Ju schaffen? Die Armee der Griechen mag Nach Hause gehn. Drum, lieber Bruder, höre Doch auf, in Thränen dich zu baden und Auch mir die Thränen in das Aug' zu treiben. Will ein Orakel an dein Klnd — das hat Mit mir nichts mehr zu schaffen. Meinen Antheil Erlass ich dir. Es siegt die Bruderliebe. Entsag' ich einem grausamen Begehren, Bas hab' ich mehr als meine Pflicht gethan? Ein guter Mann wird stets das Bester wählen.

Chor.

Das nenn' ich brav gedacht und schön — und wie Man denken soll in Tantalus Geschlechte! Du zeigst dich deiner Ahnherrn werth, Atribe.

Agamemnon.

Jest redest du, wie einem Bruder ziemt. Du überraschest mich. Ich muß bich loben.

Menelans.

Lieb' und Geminnsucht mögen oft genng Die Eintracht stören zwischen Brudern. Mich hat's jederzeit emport, wenn Bluteverwandte Das Leben wechselseitig sich verbittern.

Agamemnon.

, Wahr!

Doch, ach! bies wendet die entfesliche

Nothwendigfeit nicht ab. Ich muß, ich muß Die Sande tauchen in ihr Blut.

Renelaus.

Du mußt?

Wer fann bich nothigen, bein eigen Kind Bu morben?

Agamemnen.

Die versammelte Armee

Der Griechen fann es.

Menelaus.

Mimmermehr, wenn bu

Rach Argos fle gurude fenbeft.

Agamemnon.

Las

Auch fepn, daß mir's von diefer Seite gludte, Das heer zu hintergehn — von einer andern —

Menelaus.

Bon welcher andern? Allzusehr muß man Den großen haufen auch nicht fürchten.

Agamemnon.

Belb

Wird er von Ralches bas Orafel boren.

Menelaus.

Laf bein Geheimniß mit bem Priefter ferben! Richts tft ja lebchter.

Agamemnon.

Eine chrbegier'ge

Und schlimme Menschenart find diese Priefter.

Menelaus.

Richie find fie, und ju nichts find fie vorhanden.

#### Agamemnon.

Und — eben fällt mir's ein — was wir am meisten Bu fürchten haben — davon schweigst du ganz.

Menelaus.

Entdede mir's, fo weiß ich's.

Agamemnon.

Da ift ein

Gemiffer Sohn des Sisphus — der weiß Schon um die Sache.

Menelaus.

Der fann und nicht fcaben!

Du tennst sein listig überredend Wesen Und seinen Ginftag auf das Bolt.

Menelaus.

Und, was

Noch mehr ift, feinen Ehrgeis ohne Grangen.

Agamemnon.

Nun denke dir Uhffen, wie er laut Bor allen Griechen das Orakel offenbart, Das Kalchas und verkündigt, offenbart, Wie ich der Göttin meine Tochter erst Bersprach und jest mein Wort zurückenehme. Durch mächt'ge Nede reißt der Plauderer Das ganze Lager wüthend fort, erst mich, Dann dich und dann die Jungfrau zu erwürgen. Laß auch nach Argod mich entkommen — mit Bereinten Schaaren fallen sie auf mich; Zerstören feindlich die Epklopenstadt Und machen meinem Neiche dort ein Ende.

On weift mein Elend - Gotter, wogn bringt 3br mich in diefem fürchterlichen Drange!

Den einz'gen Dienst noch, lieber Menelaus, Erweise mir — gehst bu durche Lager, suche Ja zu verhüten, daß der Mutter nicht Kund werbe, was hier vorgehn foll, bevor Der Erebus sein Opfer bat — so bin ich Doch mit der kleinsten Ehranensumme elend.

(Bum Cher.)

3hr aber, fremde Fraun — Berichwiegenheit!
(Agamemnon und Monciaus geben.)

# Bweite Bwischenhandlung.

Chor.

#### Stropbe.

Selig, felig sep mir gepriesen, Dem an Somens schambatter Bruft In gemäßigter Lust Sanft die Lage versließen! Wilde, wutbende Triebe

Wilde, wüthende Triebe Wedt der reizende Gott. Iweierlei Pfeile der Liebe Führt der goldlocige Gott.

Jener bringt felige Freuden, Diefer morbet bas Glud. Reigende Gottin, ben zweiten Webre vom herzen zurud! Sparfame Reize verleib' mir, Dione, Kenfche Umarmungen, heiligen Ruß, Deiner Freuden bescheidnen Genuß! Göttin, mit beinem Wahnsinn verschone!

#### Gegenftrophe.

Berschieden ist der Sterblichen Bestreben, Und ihre Sitten mancherlei; Doch eine That wird ewig leben, Benug, daß sie vortrefflich sep. Zucht und Belehrung lenkt der Jugend Bildsame Herzen früh zur Tugend.

Wenn Scham und Weisheit sich vereinen, Sieht man die Grazien erscheinen Und Sittlickleit, die sein entscheidet, Was ehrbar ist und ebel kleidet — Das gibt den hoben Ruhm des Weisen, Der nimmer altert mit den Greisen.

Groß ist's, der Tugend nachzustreben: Das Beib dient ihr im stillen Leben Und in der Liebe sanstem Schoß; Doch in des Mannes Thaten malen Sich prangend ihre tausend Strahlen, Da macht sie Stadt' und Lander groß.

#### Epode.

D Paris! Paris! märest du geblieben, 290 du das Licht zuerst gesehn, 280 du die Heerde still getrieben, Auf Idas tristenreichen Höhn!

Dort liegeft bu auf grunen Rafen Die filberweißen Rinder grafen Und bublteft auf dem phryg'ichen Riele Mit dem Olymp im Alotenfpiele Und fangeft bein barbarifch Lied. Dort mar's, wo amifchen drei Gottinnen Dein richterlicher Spruch entichied, Ach! ber nach Sellas bich geführet Und in den glanzenden Palaft, Mit pracht'gem Elfenbein gegieret, Den du mit Raub entweihet haft. Belenens Auge fam bir ba entgegen, Und liebewund jog fie's jurud. Belenen fam bein Blid entgegen, Und liebetrunfen gogft bu ibn gurud. Da erwachte die Zwietracht, die Zwietracht entbraunte I'nd führte der Griechen versammeltes Seer, Bewaffnet mit bem todtenben Greet, . In Schiffen beran gegen Driamus Lande.

### Dritter Akt.

### Erfter Auftritt.

#### Chor.

(Man fieht von weitem Alptamnestren und ihre Lochter noch im Wagen nebst einem Gefolge von Frauen.)

Wie bas Blud doch ben Machtigen lachet! Auf Iphigenien werfet ben Blid, Auf Riptamnestren, die Koniglicharofe, Tundare Tochter! - Wie berrlich geboren! Bie umleuchtet vom lieblichen Gluck! Sa, diefe Reichen - wie gottliche Wefen Stebn fie vor armer Sterblichen Blid! Stebet ftill! Gie fteigen vom Gibe. Rommt, fie mit Chrfurcht ju grußen! Bur Stube Reichet ihr freundlich die helfende Sand! Empfanget fie mit erheiterter Wange, Soredt mit feinem traur'gen Rlange Ibren Eritt in diefes Land. Reine Furcht, fein ungludbringend Beichen Coll der Rurftin Antlis bleiden, Fremd, wie wir, an Aulis Strand.

# Zweiter Auftritt.

Alytamuefira mit bem fleinen Greftes. Johigenie. Gefolge. Chor.

Alptamneftra (noch im Bagen jum Chor).

Ein gludlich Zeichen, schone hoffnungen Und eines froben homens Unterpfand, Dem ich die Tochter bringe, nehm ich mir Ans eurem Gruß und freundlichen Empfange. So hebet denn die hochzeitlichen Gaben, Die ich der Jungfran mitgebracht, vom Bagen Und bringt sie sorgsam nach des Königs Zelt. Du, meine Tochter, steige aus! Empfanget Sie sanft in euren jugendlichen Armen! Ber reicht auch mir nun seines Armes Hulse, Daß ich vom Wagensis gemachlich steige?

Ihr Andern tretet vor das Jod der Pierde, Denn wild und ichrechaft ift der Pierde Blick. Auch diesen Kleinen nehmet mit! Es ist Orestes, Agamemnous Sohn. — Dein Alter Kann noch nicht von sich geben, was es meinet. — Wie? schläfst du, süßes Kind? Der Knabe schläft, Des Wagens Schauseln hat ihn eingeschläfert. Wach' auf, mein Sohn, zum Freudentag der Schwester! So groß du schon und edel bist geboren, So höher wird der neue schöne Bund Mit Thetis göttergleichem Sohn dich ehren. Du, meine Tochter, gehe ja nicht weg, Daß diese fremden Frauen dort, die dich

An meiner Seite seben, mir's bezeugen, Wie glüdlich beine Mutter ift — Sieh' ba! Dein Bater! Auf, ihn ju begrüßen!

## Dritter Auftritt.

Agamemnon ju den Porigen.

3phigenie.

Birft Du gurnen, Mutter, wenn ich, meine Bruft Un seine Baterbruft zu bruden, ibm Entaggen eile?

Alptamneftra.

D, mir über Alles Berehrter Konig und Gemahl! — hier find Bir angelangt, wie du gebotft.

Jphigenie.

D laf

Mich nach fo langer Trennung, Bruft an Bruft Geschloffen, dich umarmen, Bater! lag Mich deines lieben Angesichts genießen! Doch gurnen mußt du nicht.

Agamemnon.

Genief' es, Cochter. 3ch weiß, wie gartlich bu mich liebst - bu liebst Mich gartlicher, als meine andern Kinder.

3phigenie.

Dich nach fo langer Trennung wieder In haben — wie entzudt mich bas, mein Bater! Raumemnon.

Auch mich — auch mich entzudt es. Bas bu fagft, Gilt von und beiden.

3phigenie.

Sep mir taufendmal Gegrüßt! Bas für ein glücklicher Gebanke, Mein Bater, mich nach Aulis zu berufen!

Agamemnen.

Ein glidlicher Gedante? — Ach! Das weiß Ich boch nicht —

Iphigenie.

Behe mir! Bas für Ein talter, freudenleerer Blid, wenn du Mich gerne fiehft!

Agamemnon.

Mein Kind! für einen König Und Feldherrn gibt's der Sorgen fo gar viele.

Iphigenie.

Las diese Sorgen jest und fer bei mir! Agamemnon.

Bef bir bin ich und mahrlich nirgends andere! Ipbiaenie.

D fo entfalte beine Stirn! Lag mich Dein liebes Auge heiter feben!

Agamemnon.

30

Entfalte meine Stirne. Sich'! fo lang 3ch dir ins Antlit fchaue, bin ich frob.

Iphiaenie.

Doch feb' ich Ehranen beine Augen waffern.

Mamemnen.

Beil wir auf lange von einander gebn.

Iphigenie.

Bas fagft bu? — Liebster Bater, ich verstehe Dich nicht — ich soll es nicht verstehn!

Agamemnon.

So flua

Ift Alles, mas fie fpricht! — Ach! Das erbarmt Mich besto mehr!

3phigenie.

So will ich Ehorheit reden, Benn bas bich heiter machen fann.

Agamemnon (fur fich).

3d werde

Mich noch vergeffen - Ja doch, meine Tochter - 3ch lobe bich - ich bin mit bir gufrieben.

- Iphigenie.

Bleib' lieber bei und, Bater! Bleib' und ichente Dich beinen Kindern!

Agamemnon.

Daß ich's fonnte! Ach!

3ch tann es nicht — ich tann nicht, wie ich muniche — Das ift es eben, was mir Rummer macht.

Iphigenie.

Bermunige fepin alle Ariege, alle Uebel, Die Menelaus auf uns lud!

Agamemnon.

Defn Bater

Wird nicht ber Lette fenn, ben fie verderben.

Jphigenie.

Wie lang ift's nicht icon, bag bu, fern von uns, In Aulis Bufen mußig liegft!

Agamemnen.

Und auch

Roch jest fest fic der Abfahrt meiner Flotte Ein hinderniß entgegen.

Iphigenie.

Bo, fagt man,

Daß diefe Phryger wohnen, Bater?

Agamemnon,

2B0 —

Ach! wo der Sohn des Priamus nie hatte Geboren werden follen!

Iphigenie.

Bie? Co weit

Soiffft du von dannen und verlaffest mich?

Raamemnon,

Wie weit es auch fenn moge - bu, mein Rind, Wirft immer mit mir geben!

3phigenie.

Bare mir's

Anständig, lieber Bater, bir zu folgen, Wie gludlich murb' ich fevn!

Agamemnon.

Bas für ein Bunfe!

Auch dich erwartet eine Fahrt, wo du En beinen Bater benten wirft.

3phigenie.

Reif id

Allein, mein Bater, oder von der Mutter Begleitet?

Agamemnon.

Du allein. Dich wird fein Bater Begleiten, feine Mutter.

Iphigenie. Alfo willft

Du in ein fremdes haus mich bringen laffen?

Laf gut fenn! Forfche nicht nach Dingen, Die Inngfrauen nicht zu wiffen ziemt.

Iphigenie.

Romm du

Bon Troja und recht bald und fiegreich wieder! Agamemnon.

Erft muß ich noch ein Opfer hier vollenden. Inbigenie.

Das ift ein beiliges Geschäft, wornber Du mit ben Prieftern bich berathen mußt.

Raamemnon.

Du wirft's mit ansehn, meine Tochter! Gar Richt weit vom Beden wirst du stehn.

Ipbigenie.

Go merben

Wir einen Reigen um den Altar führen? - Agamemnon.

Die Glüdliche in ihrer kummerfreien Unwissenheit! — Seh jeht ins Vorgemach, Den Jungfraun dich zu zeigen.

(Gie umarmt ibn.)

Eine fowere

Umarmung war das und ein bittrer Kuß!
Es ist ein langer Abschied, den wir nehmen.
D Lippen — Busen — blondes Haar! wie theuer Kommt dieses Eroja mir und diese Helena Bu stehen! — Doch genug der Worte — Geh'! Geh'! Unsreiwillig bricht aus meinen Augen Ein Thranenstrom, da dich mein Arm umschließer. Geh' in das Zelt!

(Sphigenie entfernt fid).)

### Bierter Auftritt.

Agamemnon. Alytamnestra. Chor.

Agamemnon.

D Tochter Tondars, wenn Du allzuweich mich fandest, sieh' dem Schmerz Des Baters nach, der die geliebte Tochter Jeht zu Achillen scheiden sehen soll! Ich weiß es. Ihrem Glück geht sie entgegen. Doch welchen Vater schmerzt es nicht, die er Mit Muh' und Sorgen auferzog, die Lieben, An einen Fremden hinzugeben!

Alptamneftra.

Mich

Soll man fo schwach nicht finden. Anch der Mutter
— Kommt's nun zur Erennung — wird es Ehvanen toften,
Und ohne dein Erinnern — doch die Ordenng
Und deiner Tochter Jahre heischen fie.

Las auf den Brautigam und tommen. Ber Er ist, weiß ich bereite. Erzähle mir Bon feinen Ahnherrn jest und seinem Lande.

Rgamemnon.

Aegina fennest du, Asopus Tochter?

Ber freite fie, ein Sterblicher, ein Gott?

Agamemnon.

Rens felbft, bem fie den Meafus, ben herricher Denopiens, gebar.

Aintamneftra.

Wer folgte diesem Auf feinem Königsthrone nach?

Agamemnon.

Berfelbe.

Der Nereus Cochter freite, Peleus.

Alptamneffra.

Mit

Der Götter Billen freit' er biefe, oder Befchah es wider ihren Rathfchluß? Agamemnon.

Beus

Berfprach fie, und der Bater führte fie ihm gu. Alptamneftra.

Bo war die hochzeit? In des Meeres Bellen? Agamemnon.

Die hochzeit war auf dem erhab'nen Sige Des Belion, dem Aufenthalte Chirons.

Alptamneftra.

Bo man ergablt, daß die Centauren wohnen?

Agamemnen.

Dort feierten die Gotter Peleus Feft.

Alptamnefra.

Den jungen Sohn — hat ihn der Bater oder Die Gottliche erzogen?

Agamemuon.

Sein Erzieher

Bar Chiron, daß der Bofen Umgang nicht Des Anaben herz verderbe.

Alptamneffra.

Ihn erzog

Ein weifer Mann. Und weifer noch war ber, Der einer folden Aufficht ihn vertraute.

Agamemnen.

Das ift der Manu, ben ich ju beinem Gibam Bestimme.

Alptamneftra.

An dem Mann ift nichts zu tabeln. Und welche Segend Griechenlands bewohnt er? Agamemnon.

Die Granze von Phthiotis, die der Strom Apidanus durchflieft, ift feine Seimat.

Alptamneftra.

Go weit wird er die Tochter von uns führen?

Agamemnon.

Das überlaff ich ihm. Sie ift die Seine.

Alptamnefra.

Das Glud begleite fie! — Wann aber foll Der Lag fepn?

Agamemnen.

Benn der fegenvolle Rreis Des Mondes wird vollendet fenn.

Alvtämneftra.

Saft bu

Das bochzeitliche Opfer für die Jungfrau Der Gottin icon gebracht?

Agamemnon.

36 merd' es bringen.

Das Opfer ift es, was und jest beschäftigt. Alptamneftra.

Ein Sochzeitmahl gibft bu boch auch?

Agamemnen.

Benn erft

Die himmlischen ihr Opfer haben merben.

Alptamnefira.

Bo aber gibst du dieses Mahl den Frauen?

Agamemnon, bier bei ben Schiffen.

Alptamneftra.

Bobl. Es läßt fich anders

Richt thun. 3ch feb'd. 3ch muß mich brein ergeben.

Agamemnon.

Jest aber bore, was von dir dabei Berlangt wird — Doch, daß du mir ja willfahreft!

Alptamnefra.

Sag' an, bu weißt, wie gern ich bir gehorche.

Agamemnen.

36 freilich fann mich an bem Orte, wo Der Brautigam ift, finden laffen -

#### Alstamneftra,

, Was?

Ich will nicht hoffen, daß man ohne mich Bollziehen wird, was nur der Mutter ziemt.

Agamemnon.

Im Angesicht des gangen griech'ichen Lagers Beb' ich dem Sohn des Peleus deine Cochter.

Alptamneftra.

und mo foll bann bie Mutter fenn?

Raamemnon.

Nach Argos

Burudefehren joll die Mutter - dort Die Aufficht führen über ihre Rinder.

Alptamneftra.

Nach Argod? und die Tochter hier verlaffen? Und wer wird dann die Hochzeitsadel tragen?

Agamemnon.

Det Bater wird fie tragen.

Alptamneftra.

Rein, bas geht nicht!

Du weißt, daß dir die Sitten dieß verbieten. Agamemnon.

Daß fie ter Frau verbieten, ind Gemubl Bon Rriegern fich ju mengen, Diefes weiß ich. Alytamneftra.

Es heischt die Sitte, daß aus Mutterhanden Die Braut der Brautigam empfange.

Agamemnon.

Sie heischt, daß beine andern Tochter in Mycen' der Mutter länger nicht entbehten. Alyedmneftra. Bobl aufgehoben und verwahrt find bie In ihrem Krauenfaal.

Agamemnon. 3ch will Gehorfam. Alptamnedra.

Ranmemnon (allein).

Mein!

Bei Argos foniglicher Gottin, nein! Du haft bich weggemacht ins Ausland. Dort Rach' bir zu thun! 5 Mich lag im Saufe malten Und meine Löchter, wie fich's ziemt, vermablen.

. (Sie geht ab.)

Uch! zu entfernen hofft' ich sie. — Ich habe Umsonst gehofft. Umsonst bin ich gekommen. So häuf ich Erug auf Erug, berücke bie, Die auf ber Welt das Theuerste mir sind, Durch schnöde List, und Alles spottet meiner. Run will ich gehn und was der Göttin wohl Gefällt und mir so wenig Segen bringet

Und allen Griechen fo belaftend ift, Bom Seber Ralchas naber austundschaften. Ber's aber mit fich felbst gut meint, der nehme Ja eine Gattin, die gefällig ist

Und fanften Bergens — oder lieber frine!

(Er gebi 26 )

# Pritte Dwischenhandlung.

Char.

#### Strophe.

Sie sehen des Simois silberne Strudel, Der griechischen Schisse versammelte Macht; Mit dem Gerathe zur blutigen Schlacht Betreten sie Phobus heilige Erde, Bo Kassandya mit wilder Geberde, Die Schlage mit grünendem Lorbeer umlaubt, Das goldene Haar, wie die Sagen erzählen, Ballen läßt um das begeisterte Haupt, Benn die Triebe des Gottes sie wechselnd beseehen.

#### Begenftrophe.

Sie rennen auf die Manern!
Sie steigen auf die Burg!
Sie erbliden mit Schauern,
Hoch herunter von Pergamus Burg,
Den unfre schnellen Schiffe brachten,
Den fürchterlichen Gott der Schlachten,
Der, in tonenbes Erz eingefleidet,
Sich um den Simois zahllos verbreitet,
Helenen, die Schwester des himmlischen Paars,
Unter den Lanzen und kriegrischen Schilden
Heimzusühren nach Spartas Gesilden

Epobe.

Einen Wald von ehrnen Lanzen Seh' ich sie um deine Felsenthurme pflanzen, Stadt der Phryger, hohe Pergamus! Deiner Manner Saupter, beiner Frauen Unerbittlich von bem Naden hauen, Leichen über Leichen baufen, Deine stolze Beste schleifen, Unglucksvolle Pergamus!
Da wird's Thranen tosten beinen Brauten Und der Gattin Priamus.

Bie wird nach dem geflohenen Semadl Die Tochtet Jovis jest zurüdeweinen! Ihr Götter! folche Angst und Qual, Entfernet sie von mir und von den Meinen! Bie wird die reiche Lydierin Den Busen jammernd schlagen Und wird's der stolzen Phrygerin Am Webestuhle klagen!

Ach, wenn nun die Sagen schallen, Daß die hohe Stadt gefallen, Die die Wehre meiner Heimat war!

Ber, wenn es herum erschollen, Schneidet wohl der Thranenvollen Bon bem Saupt das icon gefammte Bear?

Helene, die der hochgehaldte Schwan Gezeuget — Das haft du gethan!
Sep's nun, daß in einem Bogel
Leda, wie die Sage ging,
Zeus verwandelte Gestalt umfing,
Sep's, daß eine Fabel aus dem Munde
Der Kamenen sehr zur schlimmen Stunde
Das Geschlecht der Menschen hinterging!

## Vierter Akt.

### Erster Auftritt.

Adilles. Der Chor.

#### Rhilles.

Bo find' ich hier den Feldherrn der Achiver? (Bu einigen Stlaven.)

Wer von euch fagt ihm, daß Achill ihn hier Bor dem Gezelt erwarte? — Müßig liegt An des Euripus Mündung nun das Heer; Ein Jeder freilich nimmt's auf seine Weise. Der, noch durch Hymens Bande nicht gedunden, Ließ öde Wände nur zurück und weilet Geruhig hier an Aulis Strand. Ein Andrer Entwich von Weib und Kindern. So gewaltig Ist diese Kriegeslust, die zu dem Jug Nach Ilion ganz Hellas ausgeboten, Nicht ohne eines Gottes Hand! — Nun will ich, Was mich angeht, zur Sprache kommen lassen. Wer sonst was vorzubringen hat, versecht'

Berlassen und den Bater — Wie? etwa, Daß des Euripus schwache Winde mich An diesem Strand verweilen? Kaum geschweig' Ich meine Mormidonen, die mich sort Und sort bestürmen — "Worauf marten wir Denn noch, Achill? Wie lang wird noch gezaudert, Vis wir nach Eroja unter Segel gehn? Willst die mast thun, so thu' es bald! sonst führ' Und lieber wieder heim, anstatt noch länger Ein Spiel zu sepn des zögernden Atriden."

## Zweiter Auftritt.

Alntamneftra ju ben Porigen.

Alptamnefira.

Slorwurd'ger Sohn der Thetis! deine Stimme Bernahm ich brinnen im Gezelt; drum tomm' ich heraus und dir entgegen —

Adilles (betroffen).

Seilige

Schamhaftigleit! — Ein Beib — von biefem Anftand —
Alvtamneftra,

Kein Bunder, daß Achill mich nicht erkennet, Der mich vordem noch nie gesehn — Doch Dank ihm, Daß ihm der Scham Gesehe heilig find! Achilles.

Wer bist du aber? Sprich! was führte bich Ins griech'sche Lager, wo man Manner nur Und 2Baffen fieht?

Alptamneftra.

3ch bin der Leba Tochter, Und Alptamuestra beiß' ich. Mein Gemahl Ift König Agamemnon.

Adrilles.

Biel und gnug Mit wenig Borten! Ich entferne mich. Nicht wohlanstandig ware mir's, mit Franen

Alptamneftra.

Bleib'! Bas fliebeft bu? Laß, deine hand in meine hand gelegt, Das neue Bundnis glucklich und beginnen.

Adilles.

3ch dir die Hand? Was fagst du, Königin? Bu fehr verehr' ich Agamemnons Haupt, Als daß ich wagen follte, zu beruhren, Was mir nicht ziemt.

Befprach zu mechfeln.

Alptamneftra.

Barum bir nicht geziemen, Da du mit meiner Cochter bich vermahleft?

Adilles.

Bermahlen — Bahrlich — 3ch bin voll Erstaunen — Doch nein, du redest fo, weil du dich irreft.

Alptamneftra.

Auch dies Erstaunen find' ich fehr begreiflich. Und Alle pflegt — ich weiß nicht welche — Schen Beim Anblid neuer Freunde anzuwandeln, Wenn sie von Heirath fprechen fonderlich. Adilles.

Rie, Königin, hab' ich um deine Tochter Gefreit — und nie ist zwischen dem Atriben Und mir ein Golches unterhandelt worden.

Alptamneftra.

Bad für ein Irrthum muß hier fenn? Sewiß, Benn meine Rede dich besturzt, so fest Die deine mich nicht minder in Erstaunen.

Ratiles.

Dent' nach, wie bas jufammenhaugt! Dir muß, Wie mir, bran liegen, es berausjubringen. Bielleicht, bag wir nicht Beibe und betrugen! Aiptamuefra.

D ber unwürdigen Begegnung! — Eine Bermählung, fürcht' ich, last man mich hier stiften, Die nie fenn wird und nie hat werden follen. D wie beschämt mich bas!

Adilles.

Ein Scherz vielleicht, Den Jemand mit und Beiden treibt. Nimm's nicht Bu herzen, edle Frau! veracht' es lieber! Alvtamneftra.

Leb' wohl! In beine Angen kann ich ferner Richt schau'n, da ich zur Lügnerin geworden, Da ich erniedrigt worden bin.

Adilles.

Mich las

Bielmehr fo reden — Doch ich geh' hinein, Den Konig, beinen Gatten, aufzusuchen.

(Wie er auf bas Belt pigeht, wird es geoffnet.)

### Dritter Auftritt.

#### Der alte Sklave ju ben Vorigen.

Shlave

(in ber Thure bes Gegeltes).

Salt, Acacide! Sottinfohn, mit dir lind auch mit. Diefer bier hab' ich zu reben.

Adilles.

Wer reift die Pforten auf und ruft — Er ruft Wie außer fich.

Sklave.

Gin Knecht. Ein armer Rame, Der mir den Dunkel wohl vergeben läßt, Mich —

Adilles.

Beffen Anecht? Er ift nicht mein, ber Denfc. 3ch habe nichts gemein mit Agamemnon.

. Sklape.

Des haufes Ruecht, vor dem ich fiebe. Epndar, (auf Kincumneura jeigenb)

3hr Bater, bat mich drein gestiftet.

Adilles.

Nun!

Wir ftehn und warten. Sprich, mas bich bewog, Mich aufzubalten.

Sklave.

3ft fein Zeuge weiter Bor diefen Choren? Sept ihr gang allein?

Alptamnefra.

So gut als ganz allein. Spric breift! — Erft aber Berlag bas Ronigszelt und tomm hervor!

Sklave (tomnit beraus).

Jest, Glud und meine Borficht, helft mir bie Erretten, die ich gern erretten mochte!

Adilles.

Er fpricht von etwas, das noch tommen foll, Und von Bedeutung scheint mir feine Rede.

Alptamneftra.

Berfchieb's nicht langer, ich beschwöre bich, .Mir, was ich wiffen foll, zu offenbaren.

Sklave.

3ft dir befannt, mas für ein Mann ich bin, Und wie ergeben ich dir ftets gewesen, Dir und den Deinigen?

Alptamneftra.

3ch weiß, du bift Ein alter Diener ichon von meinem Saufe.

Sklave.

Das ich ein Theil des heirathegutes mar, Das du dem Konig jugebracht — ift dir Das noch erinnerlich?

Alptamneftra.

Recht gut. Nach Argos Bracht' ich bich mit, wo du mir ftets gedienet.

So ift's. Drum war ich bir auch jederzeit Getreuer zugethan, als ibm.

Alptamneftra.

Bur Cache.

heraus mit bem, was du gu fagen haft!

Der Vater will — mit eigner hand will er — — Das Kind ermorden, das du ihm geboren.

Alatamneftra.

Bad? wie? — Entfehlich! Menfc, du bift von Sinnen!

Den weißen Raden der Bejammernswerthen Will er mit morderischem Eisen folagen.

Alptamneftra.

3d Ungludfeligfte! — Rast mein Gemabl?

Sebr bei fich felbst ift er — Rur gegen dich Und gegen beine Tochter mag er rafen.

Alptamneffra.

Warum? Welch bofer Damon gibt's ihm ein?

Sklane.

Ein Götterspruch, der nur um diesen preis, Wie Kalchas will, den Griechen freie Fahrt Berfichert.

Alntamneffra.

Fahrt! Bohin? — Beweinenswerthe Mutter! Beweinenswurdigeres Rind, das in Dem Bater seinen henter finden foll!

Sklane.

Die Fahrt nach Ilion, helenen heim gu holen.

Alptamnefra.

Das helene wiedertehre,

Stirbt Iphigenie?

Sklave.

Du weißt's. Dianen Will Agamemnon fie jum Opfer folgebten.

Alptamneftra.

Und diese vorgegebene Bermahlung, Die mich von Argos rief — wogu denn bie?

Sklave.

Daß du fo minder faumtest, fie zu bringen, Im Wahn, sie ihrer hochzeit zuzuführen.

Alptamneftra.

D Kind, jum Tode tamest du! Wir tamen Bum Tode!

Sklave.

Ja, bejammernswürdig, foredlich Ift euer Schickal. Schreckliches begann Der Könia.

Alptamnefira.

Weh' mir, weh'! Ich bin verloren. Ich kann nicht mehr. Ich halte meine Thränen Richt mehr.

Sklape.

Ein armer, armer Eroft find Ehranen Für eine Mutter, der die Tochter ftirbt!

Alptamneftra.

Sprich aber: woher weißt du Das? durch wen?

Shlave.

Ein zweiter Brief mard mir an bich gegeben.

Alptamnefira.

Mich abzumahnen oder anzutreiben, . Daß ich bie Tochter bem Berberben brachte?

Sklape.

Dir abzurathen, daß du fie nicht brachteft. Der herr mar Bater wiederum geworden.

Alptamneftra.

Ungludlicher! Barum mir Diefen Brief Richt überliefern?

Sklave.

Menelaus fing

3hn auf. 3hm dantft bu Alles, mas bu leideft.

(Er gebt ab.)

Alptumnefira (wender fich an Achilles). Sohn Peleud! Sohn der Thetid! Hörft du ed?

Adilles.

Bejammernewerthe Mutter! - - Aber mich bat man nicht ungestraft migbraucht.

Alptamneftra.

Mit bir

Bermahlen fie mein Rind, um es ju margen! Adilles.

3d bin entruftet über Agamemnon, Und nicht jo leicht werd' ich es hingehn laffen.

Alptamneftra (fallt ibm ju Fafen).

Und ich errothe nicht, mich vor dir nieder Bu werfen, ich, die Sterbliche, vor dir, Den eine himmitsche gebar. Beg, ettler Stolg! Rann fich die Mutter für ihr Kind entehren? D, Sohn der Göttin! hab' Erbarmen mit Der Mutter, mit ber Ungluchfeligen Erbarmen Die deiner Gattin Namen icon getragen! Mit Unrecht trug fie ibn. Doch bab' ich fie Ale beine Brant hieber geführt, bir bab' ich Mit Blumen fie gefdmudet - Ich, ein Opfer Dah' ich geschmudt, ein Opfer bergeführt! D, bad mar' icanblich, wenn du fie verließeft. Bar fie durch Symens Bande gleich die Deine Roch nicht - du wardft als der geliebtefte Gemabl der Ungludfel'gen fcon gepriefen. Bei diefer Bange, diefer Rechte, bei Dem Leben beiner Mutter fep beschworen: Berlag und nicht! Dein Rame ift's, ber und Ind Clend fturgt - brum rette bu und wieber! Dein Anie, o Sobn ber Gottin! ift ber einz'ge Altar, ju dem ich Mermfte flieben fann. Sier lachelt mir fein Freund. Du baft gebort. Bas Agamemnon Grafliches befchloffen. Da fteh' ich unter robem Bolt - ein Beib, Und unter milden, meifterlofen Banden, Bu jedem Bubenftud bereit - auch bran. Gewiß, recht brav und werth, fobald fie mogen! Berfichre bu und beines SchuBes, und Gerettet find wir - ohne dich - verloren! Chor.

Sewaltsam ift der 3wang des Blute! Mit Quat Gebiert das Beib und qualt fich fure Geborne! Adilles.

Mein großes berg tam beinem Bunfch entgegen. Es weiß zu trauern mit bem Gram und fich Des Glude ju freuen mit Enthaltsamteit.

Chor.

Die Klugheit sich gur Führerin zu miblen, Das ift es, was den Beisen macht.

Adilles.

Es tommen Ralle vor im Menichenleben. Bo's Beisheit ift, nicht allzuweise fenn; Es tommen andre, wo nichts fconer fleibet, Als Mäßigung. Geraben Ginn ichopft' ich In Chirons Schule, bes Bortrefflichen. Bo fie Gerechtes mir befehlen, finben Gehorsam die Atriden mich; die Stien Bon Erg, mo'fie Unbilliges gebieten. Krei tam ich ber, frei will ich Troja febn Und den Achivertrieg, was an mir ist, Mit meines Armes Belbenthaten gieren. Du jammerft mich. Buviel erleideft bu Bon bem Gemabl, von Menfchen beines Blutes. Bas diefem jungen Arme möglich ift, Erwart's von mir! - Er foll bein Rind nicht folachten. Un eine Jungfrau, die man mein genannt, Soll fein Atribe Morberbande legen. Es foll ibm nicht fo bingebn, meines Ramens Bu feinem Mord migbraucht zu baben! Mein Rame, ber tein Gifen aufgehoben, Mein Name war' der Mörder deiner Tochter. Und er, der Bater, hatte fie erschlagen; Doch theilen murd' ich feines Mordes gluch, . Wenn meine hochzeit auch ben Bormand nur Begeben batte, fo unwurdig, fo Unmenschlich, ungebener, unerhört. Die unschuldevolle Jungfrau ju mighandein.

Der Grieden Letter must' ich fenn, ber Denichen Berachtlichfter, ja baffenswertber felbit Als Menelaus mußt' ich fenn. 7 Mir batte Richt Thetis, der Erinnen eine batte . Das Leben mir gegeben, wenn ich mich Des Königs Mordbegier jum Wertzeug borgte. Nein, bei bes Meerbewohners Saupt, beim Bater Der Gottlichen, die mich gur Belt geboren! Er foll fie nicht berühren - nicht ihr Rleib Mit feines Kingers Spipe nur berühren. Eb' bieß geschiebet, bede ewige Bergeffenbeit mein Obtbia, mein Geburteland. Benn der Atriden Stammplas, Sipplus, Im Obr der Nachwelt unverganglich lebet. Es mag ber Geber Kalchas bas Geratbe Bum Opfer nur gurudetragen - Geber? Bas heißt ein Seber? — Der auf gutes Bluc Für eine Wahrheit zehen Lugen fagt. Berath es? But. 2Bo nicht, ibm gebt es bin. Es gibt ber Jungfraun Taufende, die mich Bum Gatten mochten - bavon ift auch jest Die Rede nicht: beschimpft hat mich ber Rouig: In meinen Willen batt' er's ftellen follen. Db mir's gefiele, um fein Rind au frein . Gern und mit Krenden murde Alptamneftra In diefes Bundniß eingewilligt baben. Und batte Griechenland aus meinen Sanden Alebann jum Opfer fie verlangt, ich murbe Sie meinen Rriegsgenoffen, murbe fie Dem Bohl der Griechen nicht verweigert baben. So aber gelt' ich nichte vor den Atriden,

Richts, wo was Großes foll verhandelt werden. Doch durfte, eh' wir Ilion noch fehn, Dieß Schwert von Blut und Menschenmorde triefen, Benn man's versuchte, mir sie zu entreißen. Sen du getrost! Ein Gott erschien ich die: Ich bin kein Gott; dir aber will ich's werden.

Chor.

Un dieser Sprache fennt man dich, Acill, Und die Erhabene, die dich geboren.

### Alptamneftra.

D herrlichter! wie ftell' ich's an, wie muß -3d reben, um ju fparfam nicht ju fenn In beinem Preis und beine Gunft auch nicht Durch mein ausschweifend Rubmen zu verschergen? In vieles Loben, weiß ich mobl, macht bem, Der edel bentt, den Lober nur zuwider. Doch fcam' ich mich, mit em'ger Sammerflage, Mit Leiden, die nur ich empfinde, bich, Den Glücklichen, ben Krembling, zu ermuben. Doch, Fremdling ober nicht, wer Leidenden Beifpringen tann, wird auch mit ihnen trauern. Drum bab' mit und Erbarmen! Unfer Schicfal Berdient Erbarmen. Meine hoffnung mar, Dich Sobn zu nennen - Ach, fie mar vergebens! And foredt vielleicht bein fünftig Chebette Mein fterbend Rind mit fcmarger Borbedeutung, Und du wirft eilen, fie ju fliebn. " Doch, nein, Bas du gefagt, mar Alles mohl gefprochen, und willft du nur, fo lebt mein Rind. Soll fie Etwa felbst flebend beine Anie umfaffen ?

So wenig dieß der Jungfren zweit: gefällt Es dir, so mag sie kommen, guchtiglich, Das Aug' mit edler Freihett ausgeschiegen! Wo nicht, so laß an ihrer Statt mich der Gewährung sußes Wort von dir vernehmen.

Adilles.

Die Jungfran bleibe, wo fie ift. Daß sie Berschamt ift, bringt ihr Ghre.

Alptamereftra.

Auch beofchumt-fepn: Hat fein gehörig Daß und feine Stunde.

Ich will es nicht. Ich will nicht, daß du sie Bor meine Angendbringest, und wir Aelbe Boshaftem Tabel preisgegeben manben. Ein zahlreich Heer, der der ineimatlichen Morgan. Entschlagen, trägt sich zur zu gern — Aus dam' die Mit hämischen, ehrenrührigen Genüchten. Und, mögt ihr siehend aber nicht vorzwie. Erscheinen, ihr erhaltet weber ancher Voch minder: dem beschlossen sit's bei unt, kost's, was es wolle, ener Leid zu enden. Das laß dir gnügen. Glaub', ish rede ennstitied. Und sterben mög' ich, ihabe ich deine Kossmung Mit eitler Rede nur getäusch; rett' isch Die Jungfrau — nein, da werd' ich leben.

Alptamnefra.

Und rette immer Beibenbe!
Schillers fammil, Berte. 111

Adilles.

Run bore,

Die wir's am besten einzurichten haben.

Alptamnefira.

Las horen! Dir gehorch' ich gern.

Adilles.

Zuvor erst

Muß man es mit bem Bater noch verfuchen.

Alptamneftra.

Sch, ber ift feig und zittert vor der Menge!

Achilles.

Bernunft'ge Grunde tonnen viel.

Alptamueftra.

36 hoffe nichts. Doch fprich, mas muß ich thun?

Adilles.

Kall' ihm ju Füßen, fleb' ihn an, daß er Sein Kind nicht töbte! Bleibt er unerbittlich, Dann komm' zu mir! — Erweichst du ihn, noch besser! Dann braucht es meines Armes nicht, die Jungfrau Bleibt leben, ich erhalte mir den Freund; Auch bei dem Heer vermeid' ich Tadel, hab' ich Durch Gründe mehr als durch Gewalt gestritten. Ind so wird Alles gläcklich abgethan, Zu deinem und der Freunde Wohlgefallen, Und meines Armes braucht es nicht.

Alptamneftra.

Du rathft

Berftandig. Es geschehe, wie bu meineft. Mifflingt mir's aber - wo feb' ich bich wieder?

Bo find' ich Aermste diesen Heldenarm, Die lette Stute noch in meinem Leiben? Acilles.

Bo's meiner Gegenwart bedarf, werd' ich Dir nahe fenn und bir's ersparen, vor Dem Heer der Griechen dich und beine Ahnherrn Durch Jammer zu erniedrigen. So tief Herunter mußte Tyndars Blut nicht sinken — Ein großer Name in der Griechen Land!

Bie dir's gefällt. Ich unterwerfe mich. Und, gibt es Götter, Erefflichster! dir muß Es wohlergehn. Gibt's feine — warum leid' ich?

. (Ichilles und Alptamneftra geben ab.)

## Vierte Bwischenhandlung.

Chor.

Wie lieblich erklang Der Hochzeitgesang, Den zu der Either tanzlustigen Könen, Bur Schalmei und zum liboschen Rohr Sang der Kamenen Bersammelter Chor Auf Peleus Hochzeit und Thetis, der Schönen!

Bo die Becher des Rettars erflangen, Auf des Pelion wolfigem Arand,

Kamen die zierlich Gelocken und schwangen Goldene Sohlen im stücktigen Tanz. Mit dem melodischen Jubel der Lieder Feierten sie der Verbundenen Glück, Der Berg der Sentauren hallte sie wieder, Pelions Wald gab sie schmetternd zurück. Unter den Freuden Des festlichen Mahls Schöpfte des Nestars himmlische Gabe Jovis Liebling, der phrygische Knabe, In die Bäuche des goldnen Potals. Fünfzig Schwestern der Göttlichen hüpften Lustig daneben im glänzenden Sand, Kanzten den Hochzeiterigen und knüpften Reizende Ring' mit verschungener Hand.

#### Begenfteppe.

Grüne Kronen in dem Haar Und mit fichtenem Geschosse, Menschen oben, unten Rosse, Kam auch der Centauren Schaar Angelockt von Bromius Potale Kamen sie zum Gottermable.

Seil dir, hohe Nereide!
Sang mit lautem Jubelliede
Der Abeffalierinnen Chor;
Seil dir! fang der Madden Chor.
Sell dir! Seil dem schonen Sterne,
Der aus beinem Schof ersteht!

Und Apoll, ber in ber Kenne Der verborgnen Bufunft frabt, Und der auf den unbekannten. Stamm ber Mulen fich verftebt, Chiron, der Centaure - nannten Beibe icon mit Ramen ibn. Der ju Priams Ronigelige Rommen marbe an der Spige Seiner Myrmidoneuschaaren, In bes Speeres Burf erfahren, Buthend dort mit Mord und Brand, In bes Raubers Baterland -Auch die Ruftung, die er wurde tragen, Runftlich von Bevbaftos Sand Mus gebiegnem Golb gefchlagen, Ein Beichent ber Göttlichen, Die ben Göttlichen empfangen. So ward von ben Simmlischen Thetis Sochzeitfest begangen.

#### Epobe.

Dir, Agamemnons thranenwerthem Kinde, Richt bei ber hirten Felbgefang Erzogen und ber Pfeife Klang, Still aufgeblüht im mütterlichen Schoß. Dem Tapfersten der Inachiden Dereinst zur süßen Braut beschieden, Dir, Arme, fällt ein ander Lod! Dir siechten einen Kranz von Bluthen Die Griechen in das schöngelodte haar.

Sleich einem Rinde, das der wilde Berg gebar, Das, unberührt vom Joch, aus Felsenhöhlen, Unsern dem Meer, gestiegen war, Wird dich der Opferstahl entseelen: Dann rettet dich nicht deine Jugend, Nicht das Erröthen der verschämten Tugend, Nicht deine reizende Gestalt!
Das Laster herrscht mit siegender Gewalt. Es spricht mit frechem Angesichte Den heiligen Gesehen Hohn.
Die Tugend ist aus dieser Welt gestohn, Und dem Geschlecht der Menschen drohn Nicht ferne mehr die göttlichen Gerichte.

# Sünfter Akt."

## Erfter Auftritt.

Alntamneftra fommt. Der Chor.

#### Aintamneftra.

Ich komme, meinen Gatten aufzusuchen. Roch immer bleibt er aus — es ist schon lange, Daß er das Zelt verließ — und drinnen weint Und jammert die Unglückliche, nun sie Erfuhr, was für ein Schickfal sie erwartet. Er nähert sich, den ich genannt. Der ist's, Das ist der Ugamemnon, den man bald Berrucht wird handeln sehn an seinen Kindern.

# Zweiter Auftritt.

Agamemnon. Die Vorigen.

Agamemnon.

Sut, Klytamnestra, baß ich außerbalb Des Belte bich treffe und allein. 3ch habe'

Mich aber Dinge mit dir zu besprechen, Die einer Jungfrau, die balb Braut seyn wied, Richt wohl zu horen ziemt.

Alptamnefira.

Und was ift bas,

Bozu die Beit sich bir so gunstig zeiget?

Agememnen.

Laß beine Tochter mit mir gehen! — Alles Ift in Bereitschaft, bas geweihte Wasser, Das Opfermahl, bas heil'ge Feu'r, die Rinder, Die vor der Hochzeit am Altar Dianens, In schwarzem Blute röchelnd, fallen sollen.

Alptamneftra.

Gut redest bu. Daß ich von deinem Thun Ein Gleiches rühmen tounte! — Aber fomm Du selbst heraus, mein Kind!

(Sie geht und affnet die Thure bes Gezelts.)

Bas dieser ba

Mit dir beschloffen hat, weißt du aussuhrlich. Rimm unter beinem Mantel auch den Bruder, Orestes, mit dir!

Bu Mamemnon., indem Iphigenie beraustritt.)
Sieh', da ift fie, beine

Befehle zu vernehmen. Was noch sonst Für sie und mich zu sagen übrig bleibt, Werd' ich hinzuguschen wiffen.

## Dritter Auftritt.

## Iphigenie mit bem fleinen Greftes ju ben Vorigen.

Agamemnon.

Bas ift dir, Iphigenie? — — Du weinft? Du siehst nicht heiter aus — du schlägst die Augen Zu Boden und verdirgst dich in den Schleier?.

Iphigenie.

Ich Ungludselige! Wo fang' ich an? Bei welchem unter allen meinen Leiden? Berzweiflung, wo ich nur beginnen mag, Berzweiflung, wo ich enden mag!

Agamemnon.

Bas ift Das?

Hat Alles hier zusammen sich verstanden, Mich zu bestürzen — Kind und Mutter außer sich Und Unruh' im Gesichte —

Alptamneftra.

Mein Gemahl,

Antworte mir auf das, was ich dich frage, Aufrichtig aber!

Agamemnon.

Braucht's baju Ermahnung?

Bur Sache.

Alptamneftra.

Ift's an bem - willft du fie wirkich Ermorben, beine Tochter und die meine?

Agamemnon (fabrt auf).

Ungludliche! mas für ein Wort bast du gesprochen! Was argwöhnst du? — Du sollst es nicht!

Alptamneftra.

Antworte

Muf meine Frage!

Agamemnon.

Frage, mas fich ziemt:

So fann ich bir antworten, wie fich's ziemt.

Alptamneftra.

So frag' ich. Sage bu mir nur nichts anbers.

Agamemnon.

Furchtbare Göttinnen des Glude und Schidfale Und du, mein bofer Genius!

Alptamneftra.

Und meiner -

Worüber flagft bu?

Al ptamneftra.

Dieß fragst du noch?

D dieser List gebricht es an Verstande.

Agamemnon.

3ch bin verloren! Alles ift verrathen!

Alpfamneftra.

Ja, Alles ift verrathen. Alles weiß ich, Und Alles bort' ich, was bu und bereitest. Dies Schweigen, dieses Stohnen ift Beweises Benug. Das Reden magft du bir ersparen.

#### Agamemnon.

3ch schweige. Reden, was nicht mahr ift, hieße Dein Elend auch durch Frechheit noch erschweren. Alptamneftra.

Bib mir Gehör! bie rathfelhafte Gprace Bei Geit'. 3ch will jest offen mit dir reden. Erft drangst du dich - Das fev mein erfter Bormurf -Gewaltsam mir jum Gatten auf, entführteft Mich rauberifc, nachdem du meinen erften Gemahl erschlagen, Tantalus - ben Gangling Bon feiner Mutter Bruft geriffen, mit Graufamem Burf am Boden ibn gerschmettert. Als meine Bruder drauf, die Gohne Beus, Die herrlichen, mit Krieg bich überzogen, Entrif dich Tondar, unfer Bater, den Du fniend flehteft, ihrem Born und anb Die Rechte meines Gatten bir gurud. Seit diesem Tag - tannft du es anders fagen? Kandst bu in mir die lentfamfte ber Frauen, 3m Saufe fromm, im Chebette feufch, Untadelhaft im Bandel. Sichtbar muchs Der Segen beines Saufes - Luft und Kreube. Benn du bereintratit! Benn du öffentlich Ericbienft, ber frobe Buruf aller Menichen! Sold eine Chgenoffin gu erjagen, 3ft Benigen befchert. Defto gemeiner find Die Schlimmen! 3ch gebare bir brei Tochter Und diefen Sohn - und diefer Tochter eine Billft bu jest fo unmenfchlich mir entreißen! Kraat man, marum fie fterben foll - mas fannft bu Dierauf gur Untwort geben? Sprich! foll ich's

In beinem Namen thun? Dag Menelaus Belenen wieder habe, foll fie fterben! D trefflich! Deine Kinder alfo find: Der Preis für eine Bublerin! Und mit Dem Theuersten, bas wir befigen, mirb Das Saffenswurdigfte erlauft! - Benn bu Run fart fepn wirft nach Troja, lange, lange 36 im Valaft indeffen einsam fibe. Leer bie Gemacher ber Bestorbenen Und alle jungfraulichen Simmer ode, Die, glaubst bu, bag mir ba zu Muth fevn werbe? Benn ungetrodnet, unverffegend um Die Todte meine Thränen rinnen, wenn Ich ewig, ewig um fie jammre: "Er, Der dir bas Leben gab, gab dir den Tod! Er felbft, fein Andrer, er mit eignen Banben!" Sieb' au, daß dir von deinen andern Tochtern. Bon ibrer Mutter, wenn bu wiederkebrit, Richt ein Empfang dereinst bereitet werbe. Der folder Thaten murbig ift. D um Der Gotter willen! gwinge mich nicht, folimm An die ju handeln! Sandle du nicht fo An und! - Du willst fie schlachten! Die? und welche Bebete willft bu bann jum himmel richten? Bas willst bu, randend von der Tochter Bint. Von ihm erfleben? Kurchterliche Beimtebr Bon einem schimpflich angetretnen Buge! Berb' ich fur bich um Segen fleben burjen? Um Gegen für ben Rindermorder flebn, Das bieße Gottern bie Verninft ablengnen! Und fen's, daß du nach Argos wiedertehrft,

Dentit bu bann beine Muber gu amarmen? D. diefes Recht baft du verichernt? Bie konnten Sie bem ins Ange febn, ber eine von ibnen Mit faltem Blut erfdug? - Daraber find Bir einverstanden - Minsteft bu ale Ronig. Als Kelbherr bich betragen - Tam es bir Nicht zu, bei ben Achivern erft bie Gprache Der Beisbeit ju versuchen? "Ihr verlangt Rach Troja, Griechen? Ont. Das Los entichette, Beg Tochter fterben foll!" Das batte Ginem Segolten wie dem Andern! Aber nicht, Richt bir von allen Dangern allein Ram's au, bein Rind aum Opfer anaubieten! Da! beinem Menelaud, bem au Rieb' Ibr ftreitet, bem batt' es gebührt, fein Rinb Bermione, der Mutter aufzworfern! Und ich, die immer teufd bein Bett bemabrte. Soll nun ber Tochter mich bevanbet febn, . Wenn jene Lafterhafte, aldutlicher Als ich, nach Sparta beimgieht mit ber ihren! Bestreit' mich, wenn ich Unvedt habe! Sab' 3ch Recht - o, fo geh' in dich! - bring' fie nicht Ums Leben, beine Tochter und bie meine!

### Chon.

Laß dich erweichen, Agamemnon! Dent', Wie fchon es ist, sich seines Bluts erbarmen! Das wird von allen Menschen eingestanden!

### Iphigenic.

Mein Bater, hatt' ich Orpheus Mund, tont' ich Durch meiner Stimme Zauber Kelfen mir Bu folgen zwingen und durch meine Rede Der Menschen Bergen, wie ich wollte, schmelgen: Jest murd' ich biefe Runft ju Sulfe rufen. Doch meine gange Redefunft find Thranen, Die bab' ich, und bie will ich geben! Sieb', Statt eines 3meige der Alebenden leg' ich Mich felbst zu beinen Rugen - Tobte mich Nicht in ber Bluthe! - Diese Sonne ist Go lieblich! Zwinge mich nicht, vor ber Beit Bu feben, mas bier unten ift! - 3ch mar's, Die bich jum Erstenmale Bater nannte, Die Erste, die du Kind genannt, die Erste, Die auf dem vaterlichen Schofe spielte Und Ruffe gab und Ruffe bir entlocte. Da fagtest bu ju mir: "D meine Tochter, Berd' ich bich wohl, wie's beiner hertunft giemt, 3m Saufe eines gludlichen Gemables Einst gludlich und gesegnet febn?" - Und ich . An diefe, Wangen angedrückt, die flebend Sest meine Sande nur berühren, fprach: "Werd ich den alten Vater alebann auch In meinem Saus mit fußem Gaftrecht ebren Und meiner Jugend forgenvolle Pflege Dem Greis mit iconer Dantbarfeit belobnen?" So fpracen wir. 3ch hab's recht gut behalten. Du baft's vergeffen, bu, und willft mich todten. D, nein! bei Pelops, deinem Ahnherrn! nein! Bei deinem Bater, Atreus, und bei ihr, Die mich mit Schmerzen dir gebar und nun Aufs Neue diefe Schmerzen um mich leidet! Das geht mich Paris Sochzeit an? Ram er

Nach Griechenland, mich Arme gu erwärgen? D gonne mir dein Auge! Gonne mir Rur einen Rug, wenn auch nicht mehr Erborung. Daß ich ein Denkmal beiner Liebe doch Mit zu den Todten nehme! Komm, mein Bruder! Rannst du auch wenig thun für beine Lieben, Sinfnien und weinen fannft du doch. Er foll Die Schwester nicht ums Leben bringen, fag' ibm. Bewiß! auch Rinder fühlen Jammer nach. Sieb', Bater! eine ftumme Bitte richtet er An dich - lag bich erweichen! lag mich leben! Bei beinen Wangen fleben wir bich an. Bwei beiner Lieben, ber, unmundig noch, 3d, eben taum erwachsen! Soll ich bir's In ein bergrührend Wort gufammenraffen ? Nichts Gugers gibt es, als ber Sonne Licht Bu ichaun! Niemand verlanget nach ba unten. Der raset, der den Tod berbeimunscht! Beffer In Schande leben, als bewundert fterben! 11

Chor.

Dein Wert ift Dies, verderbenbringende . helene! Deine Lasterthat emporet Die Sohne Atreus gegen ihre Kinder.

### Agamemnon.

Ich weiß, wo Mitleid gut ift, und, wo nicht. Liebt' ich mein eigen Blut nicht, rafen mußt' ich. Entfehlich ist mir's, Solches zu beschließen, Entfehlich, mich ihm zu entziehn — Sepn muß es. Seht dort die Flotte Griechenlandes! Seht! Wie viele Könige in Erz gewaffnet!

Bon diefen Allen fieht nicht Giner Troja, Und nimmer fällt die Burg bes Priamus, Du fterbeft benn, wie es ber Geber forbert. Bon muthendem Berlangen brennt bas heer. Rach Obrogien bie Gegel auszufvanmen Und der Achiver Sattinnen auf ente Bon diefen Raubern zu befrein. Umfonft, Dag ich bem Götterfpruch mich wiberfebe, 3d - du - und du - und unfre Cochter in Mocene marben Opfer ibred Grimmes. Rein, Rind! nicht : Monelaus : Stiave : bin ich, Nicht Menelaus ift's, ber und mir banbelt: Dein Baterland will beinen Gob - them muß ich. Bern ober ungern, bich gum Dofer geben. Das Baterland geht mor! - Die Griechen frei Bu machen, Rind, Wie Rromen Griedenlandes, Bas an und ift, vor winbridben Barbaren Bu fconben - Das ift beine Witht und meine! OEr gebt ab.)

## Vierter Auftritt.

Alntammeftra. Iphigenie. Ber Chor,

### Mintamneffen.

Er geht! Se fliest Wis! — Couster — Fremblinge — Er flieht! — Ich Ungtildselige! Sie stirbt! Er hat sein Kind dem Orfus hingegeben!

### Jphigenie.

D web' mir! - Mutter, Mutter! Bleiches Leid Berechtigt mich ju gleicher Jammerklage! 12 Rein Licht foll ich mehr ichauen! Reine Sonne Mebr icheinen febn! - D Balber Ubrpgiene! Und du, von bem er einft ben Ramen trug, Erhabner 3da, mo ben garten Gobn, Der Mutter Bruft entriffen, Priamus Bu graufenvollem Tode hingeworfen! D, batt' er's nimmermehr gethan! ben Sirten Der Rinder, diefen Paris, nimmermehr Am flaren Waffer bingeworfen, mo Durch grune, bluthenvolle Biefen, reich Beblumt mit Rofen, mardig, von Göttinnen Gepfludt ju werden, und mit Spacinthen, Der Romphen Gilberquelle raufcht - mobin Mit hermes, Beus geflügeltem Befandten, Bu ibred Streits unfeliger Enticheibung. Athene fam, auf ihre Lange ftolg, Und, ftoly auf ihre Reize, Eppria, Die Schlaue, und Saturnia, die Sobe, Muf Jovis fonigliches Bette ftola! D biefer Streit führt Griechenland jum Rubme, Jungfrauen, mich führt er jum Tod!

Chor.

Du fauft

Far Ilion, Dianens erftes Opfer.

Jphigenic.

Und er - o meine Mutter - er, der mir Das jammervolle Leben gab, er flieht! Solliere immit. Werte. III.

Er meibet fein verrathnes Rind! Beb' mir, Daß meine Augen fie gefeben baben, Die traurige Berberberin! 3br muß 3ch fterben - unnaturlich muß ich fterben, Durch eines Baters frevelhaften Stahl ! D Mulis, batteft bu ber Griechen Schiffe In beinem Safen nie empfangen! Satte Gin gunft'ger Bind nach Troja fie beflügelt, Rein Beus bier am Euripus fie verweilt! Ach, er verleibt die Winde nach Gefallen: Dem schwellt er mit gelindem Bebn bie Segel, Dem fendet er bas Leib, die Angft dem Andern, Den läßt er gludlich aus bem Safen fteuern, Den führt er leicht burche bobe Meer babin, Den halt er in ber Mitte feines Laufes. Bar's nicht icon leidenvoll genug, nicht etwa Soon thranenwerth genug bes Menfchen Los, Das er bem Tod noch rief, es zu erschweren?

### Chor.

Ach, wie viel Unheil, wie viel Clend brachte Die Tochter Tondars über Griechenland! Du aber, Mermste, jammerst mich am meisten, D, hattest du solch Schicksal nie erfahren!

## Fünfter Auftritt.

Achilles (mit einigen Bewaffneten, erfcheint in der Ferne).

Die Vorigen.

Iphigenie (erfchroden'.

D Matter, Matter! Gine Schaar von Mannern Rommt auf uns gu.

Alptamneftra.

Der Göttinichn ift brunter,

gur ben ich bich bieber gebracht.

3 phigenie

(eilt nach ber Thur und ruft ihren Jungfrauen).

Macht auf!

Macht auf die Pforten, baf ich mich verberge!

Alstamneftra.

Bas ift bir? Bor wem fliebeft du?

3phigenie.

Vor ihm —

Bor bem Peliben - ich errothe, ihn Bu febn -

Alptamneftra.

Marum errothen, Rind?

Iphigente.

Ab, bie

Beschämende Entwicklung biefer -

Alptamneftra.

Lag

Die Gludlichen errothen! - Diefe guchtigen

BedenNichkeiten jeht bei Seite, wenn Wir mas vernigen follen —

Achilles (tritt naber).

Arme Mutter!

Alptamneftra.

Du fagft febr wahr.

Adilles.

Ein fürchterliches Schreien

Hört man im Lager.

Alptamneftra.

Ueber mad? Bem gilt ed?

Adilles.

hier beiner Tochter.

Alptamneftra.

D, Das weiffagt mir

Richts Gutes. .

Adilles.

Alles dringt aufs Opfer.

Alptamneftra.

Alleg ?

und Miemand ift, ber fich bagegen feste?
Abilles.

3ch felbst tam in Gefahr -

Alptamneftra.

Gefahr -

Adilles.

Gefteinigt

Su merden.

Alptamneftra.

Beil du meine Tochter

Bu retten ftrebteft?

Achilles.

Eben darum.

Alptamneftra.

Mas?

Wer durft' es wagen, hand an dich zu legen? Achilles.

Die Griechen alle.

Alptamneftra.

Wie? Wo waren benn

Die Schaaren beiner Myrmidonen?

Adilles.

Die

Emporten sich zuerst.

Alptamneftra.

Beh' mir! Bir find

Werloren, Kind!

Adilles.

Die hochzeit habe mich

Bethöret, fchrien fie.

Alptamneftra.

Und was fagteft bu

Darauf?

Adilles.

Man folle Die nicht würgen, Die zur Gemahlin mir bestimmt gewesen.

Alptamneftra.

Da fagteft du, mas mahr ift.

Adilles.

Die ber Bater

Mir jugebacht.

Alptamneftra.

Und bie er von Mocene

Ausbrudlich barum hatte tommen laffen.

Adilles.

Bergebens! 3ch ward überschrien.

Alptamneftra.

Die robe

Barbar'iche Menge!

Adilles.

Dennoch rechne bu

Auf meinen Sous.

Alptamneftra.

Go Bielen willft bu's bieten,

Ein Einziger?

Adilles.

Siebst bu bie Rrieger bort?

Alptamneftra.

D, moge bir's bei biesem Sinn gelingen! Ahilles.

Es wird.

Alptamneftra.

So wird die Tochter mir nicht sterben? Adilles.

Solang ich Athem babe, nicht!

Alptamneftra.

Rommt man

Etwa, fie mit Gewalt hinweg zu führen?

Adilles.

Ein ganges heer. Unpffes führt es an.

Alptamneftra.

Der Sohn bes Sisphus etwa?

Adilles.

Derfelbe.

Alptamneftra.

Rührt eigner Antrieb ober Pflicht ibn ber?

Adilles.

Die Bahl bes Beers, bie ihm willtommen mar.

Alptamneftra.

Ein traurig Amt, mit Blut fich gu befubeln!

Adilles.

3ch werb' ihn gu entfernen wiffen.

Alptamneftra.

**Sollte** 

Er wider Willen fie von hinnen reißen ?

Adilles.

Er? - Sier, bei biefem blonden Saar!

Alptamneftra,

Bas aber

Muß ich bann thun?

Achilles.

Du haltst die Tochter.

Alptamnefira.

Wird

Das hindern tonnen, bag man fle nicht folachtet? Adilles.

Das wird bies Schwert alebann entscheiben! 13

#### 3phigenie.

Sore

Mich an, geliebte Mutter. Bort mich Beibe. Bas tobft du gegen ben Gemahl? Rein Menfc Muß bas Unmögliche erzwingen wollen. Das größte Lob gebührt dem wohlgemeinten, Dem iconen Gifer biefes fremden Freundes; Du aber, Mutter, lade nicht vergeblich Det Griechen Born auf bich und fturge mir Den großmutbevollen Mann nicht ine Berberben. Bernimm jest, was ein rubig Ueberlegen Mir in die Seele gab. 3ch bin entschlossen, Bu fterben - aber, ohne Widerwillen, Aus eigner Babl und ehrenvoll zu sterben! -Bor' meine Grunde an und richte felbft! Das gange große Griechenland hat jest Die Augen auf mich Gingige gerichtet. 3d mache feine Rlotte frei - burch mich Wird Obrvaien erobert. Wenn fortan Rein griechisch Weib mehr gittern darf, gewaltsam Aus Bellas fel'gem Boben weggeschleppt Bu werden von Barbaren, bie nunmehr Kür Varis Freveltbat fo fürchterlich Bezahlen muffen - aller Rubm bavon Bird mein fenn, Mutter! Sterbend fout' ich fie. 3ch werbe Griechenland errettet baben, Und ewia felia wird mein Name strablen. Bogu bad Leben auch fo anaftlich lieben? Nicht bir allein - bu baft mich allen Griechen Bemeinschaftlich geboren. Gieh' bort, fieb' Die Taufende, die ihre Schilde ichwenken.

Dort andre Taufende, des Anders tundig! Entbrannt von edelm Eifer kommen fie, Die Schmach des Vaterlands zu rächen, gegen Den Feind durch tapfre Kriegesthat zu glanzen, Bu sterben für das Vaterland. Dies Alles Macht' ich zu nichte, ich, ein einzigs Leben? Bo, Mutter, ware das gerecht? Was kaunst Du hierauf sagen? — Und aledann —

(Sich gegen Adilles wendent.)

Soll ber's

Mit allen Griechen, eines Beibes wegen, Aufnehmen und zu Grunde gehn? Nein doch! Das darf nicht seyn! A Der einz'ge Mann verdient Das Leben mehr, als hunderttausend Beiber. Und will Diana diesen Leib: werd' ich, Die Sterbliche, der. Göttin widerstreben? Umsonst! Ich gebe Griechenland mein Blut. Man schlachte mich, man schleise Trojas Beste! Das soll mein Denkmal seyn auf ew'ge Tage, Das sey mir Hochzeit, Kind, Unsterblichkeit! So will's die Ordnung, und so seye! Es herrsche Der Grieche, und es diene der Barbare! Denn der ist Knecht, und jener frei geboren!

Dein großes hert zeigst du - doch graufam ift Dein Schickfal, und ein hartes Urtheil fprach Diang.

Adilles.

Wie gludlich machte mich der Gott, der dich Mir geben wollte, Tochter Agamemnond! Sludfel'ges Griechenland, so schön errettet, Slückselig du, durch ein so großes Opfer Geehrt! Wie edel hast du da gesprochen! Wie deines Vaterlandes werth! Der starken Nothwendigkeit willst du nicht widerstreben. Was einmal sevn muß, muß vortrefflich sevn. Je mehr dies schone Herz sich mir entfaltet, Ach, desto seuriger lebt's in mir aus, Dich als Gemahlin in mein Haus zu su führen. O sinn' ihm nach. So gern that' ich dir Liebes Und führte dich als Braut in meine Wohnung. Kann ich im Kampse mit den Griechen dich Nicht retten — o, beim Leben meiner Mutter! Es wird mir schrecklich seyn. Erwäg's genau. Es ist nichts Kleines um das Sterben!

### Jphigenie.

Meinen

Entschluß bringt tein Beweggrund mehr zum Wanken. Mag Tyndard Tochter, herrlich vor und Allen, Durch ihre Schönheit Männer gegen Männer In blut'gem Kampf bewassnen — meinetwegen Sollft du nicht sterben, Fremdling! Meinetwegen Soll Niemand durch dich sterben! Ich vermag's, Mein Vaterland zu retten. Laß mich's immer!

### Adilles.

Erhabne Seele — Ja! Ift dies dein ernster Entschluß, ich kann dir nichts darauf erwiedern. Warum, was Mahrheit ist, nicht eingestehn? Du hast die Wahl des Edelsten getroffen! Doch dürfte die gewaltsame Entschließung Dich noch gereu'n: drum halt' ich Wort und werde

Mit meinen Waffenbrüdern am Altar Dir nahe stehn — tein muß'ger Zeuge beines Todes, Dein Helfer vielmehr und bein Schut. Wer weiß, Wenn nun der Stahl an beinem Halfe blinkt, Ob bich bed Frambes Ache nicht erfreuet? Denn nimmer werb' ich's dulben, daß bein Leben Ein allzurasch gefaßter Vorsat kurze. Jest führ' ich biese —

(auf feine Bewaffneten zeigenb)
nach ber Göttin Tempel;

Dort findeft bu mich, wenn bu fommft.

(Er geht ab.)

### Gechster Auftritt.

3phigenie. Alytamneftra. Der Chor.

Iphigenie.

Mun, Mutter! -

Es neben ftille Thranen beine Augen?

Algtamneftra.

Und hab' ich etwa teinen Grund, ju weinen? D ich Ungludliche!

Iphig'enie. Richt boch! Erweichen Mußt bu mich jest nicht, Mutter. Eine Bitte Gewähre mir! Alptamneftra.

Entbede fie, mein Rinb!

Die Mutter finbest bu gewiß.

Iphigenie.

Berfpric mir,

Dein haar nicht abzuschneiben, auch tein schwarzes Sewand um bich ju folagen -

Alptamneftra.

Benn ich bich

Berloren babe? Rind, mas forderft bu?

Iphigenie.

Du haft mich nicht verloren — beine Tochter Bird leben und mit Glorie bich fronen.

Alptamnefixa.

3ch foll mein Rind im Grabe nicht betrauern? Iphigenie.

Rein, Mutter! Fur mich gibt's fein Grab.

Alptamneftra.

Wie bas?

Führt nicht der Tod jum Grab?

Iphigenie.

Der Tochter Beus

Sebeiligter Altar bient mir jum Grabe.

Alptamneftra.

Du haft mich überzeugt. 3ch will dir folgen.

3phigenie.

Beneide mich ale eine Celige, Die Gegen brachte über Griechenland.

Alptamneftra.

2Bas aber hinterbring' ich beinen Schwestern?

Iphigenie.

Much fie laß feinen Trauerschleier tragen.

Alptamneftra.

Darf ich bie Schwestern nicht mit einem Borte Der Liebe noch von bir erfreuen?

Iphigenie.

Mđa'

Es ihnen wohl ergehen! — Diesen ba (auf Oreftes jeigenb.)

Ergiebe mir jum Mann!

Alptamneftra.

Ruff ihn noch einmal,

Bum letten Male!

Iphigenie (ton umarmenb).

Liebstes Herg! Bas nur In beinen kleinen Krafren hat gestanden, Das bast bu reblich beut' an mir getban!

Alptamneftra.

Rann ich noch etwas Angenehmes sonst In Argos dir erzeigen?

Iphigenie.

Meinen Bater

Und beinen Gatten — haff' ihn nicht!

Alptamneftra.

D, der

Soll fcmer genug an dich erinnert werden! Ipbigenie.

Ungern lagt er für Griechenland mich bluten.

Alptamneftra.

Sprich: hinterliftig, niedrig, ehrenlod, Richt, wie es einem Sohn des Atrens ziemet!

Iphigenie (fich umfchauenb).

Wer führt mich jum Altar? — Denn an ben Loden Mocht' ich nicht hingeriffen fepn.

Alptamneftra.

In selbst.

Iphigenic.

Mein, nimmermehr!

Aintamneftra. Ich faffe beinen Mantel.

Iphigenie.

Sep mir zu Willen, Mutter, bleib'! — Das ift Anständiger fur dich und mich! — hier von Des Batere Dienern findet sich schon einer, Der zu Dianens Wiese mich begleitet, Wo ich geopfert werden foll.

(Gie wendet fich jum Gefolge.)

Alptumneftra (folgt ibr mit ben Augen). Du gebit,

Mein Rind?

Im nie gurud gu tehren!

Aiptämneftea.

Berlaffest beine Mutter ?

Iphigenie. Und unwürdig Bon ihr geriffen, wie du fiehst.

### Alytamnefra.

D, bleib'!

Berlaß mich nicht!

(Bill auf fie queiten.)

Iphigenie (teltt jurud). Nein, keine Thrane mehr!

(Sie rebet ben Chor an, mit bem fie gefommen ift,) Ihr Jungfrau'n, stimmt ber Tochter Juviters Ein bobes Loblied an aus meinem Leiben Bum froben Beiden für gang Griedenland! Das Opfer fange an - Bo find bie Rorbe? Die Rlamme lobre um ben Opfertucen! Mein Bater faffe ben Altar! 3ch gebe, heil und Triumph ju bringen ben Achivern. Rommt, führt mich bin, ber Phrygier und Trojer Kurchtbare Ueberwinderin! Bebt Kronen, Bebt Blumen, biefe Loden ju betrangen ! Erhebt den Tang um den besprengten Tempel, Um den Altar ber Konigin Diana, Der Göttlichen, ber Seligen! Denn, nun Es einmal fevn muß, will ich bas Dratel Mit meinem Blut und Opfertode tilgen.

#### Chor

(wentet fic gegen Klytamnefira, ble in fiumme Traurigfeit verfentt flett). Bald, bald, ehrwürd'ge Mutter, weinen wir mit bir: Die heil'ge Handlung dulbet feine Thranen.

### Iphigenie.

helft mir Dianen preifen, Jungfrauen, Die, Chalcis nahe Nachbarin, in Aulis Gebietet, wo die Flotte Griechenlands Im engen hafen meinetwegen weilet! D Argod, mutterliches Laud! und bu, Der frühen Kindheit Pficgerist, Mycene!

Chor.

Die Stadt des Perfeus rufft du an, von den Epflopen für die Ewigleit gegründet!

Iphigenie.

Ein schöner Stern ging den Achivern auf In deinem Schoß — Doch nein! ich will ja freudig sterben.

Chor.

Im Ruhm wirft du unfterblich bei und leben.

Iphigenie.

D Fadel Jovis! Schöner Strahl bes Tages! Ein ander Leben thut sich mir jest auf, Bu einem andern Schickal scheid' ich über. Geliebte Sonne, fabre woh!!

(Sie geht ab.)

<sup>\*</sup> hier schließt fich bie tramatische Sandlung. Bas noch folgt, ift die Ergablung von Iphigeniens Betragen beim Opfer und ihrer wunderbaren Errettung.



## Anmerkungen.

Diefe Tragobie ift vielleicht nicht die tabelfreiefte bes Gurlylbes, weber im Gangen noch in ihren Theilen. Agamemnons Charafter ift nicht feft gezeichnet und burch ein zweideutiges Schwanten zwifden Unmenfch und Menfch, Chrenmann und Betruger, nicht mobl fabig, unfer Mitleiden ju erregen. Auch bei bem Charafter bes Achilles bleibt man zweifelhaft, ob man ibn tabeln ober bewundern foll. Richt gwar, weil er neben bem Racis ine'iden Acilles zu ungalant. zu unempfindiam ericeint: ber frangliche Achilles ift ber Liebhaber Iphigeniens, mas jener nicht ift und nicht fenn foll: tiefe fleine, eigennutige Leibenfchaft murbe fich mit bem boben Ernft und bem wichtigen Intereffe bes griechischen Studs nicht vertragen. Satte ifich Sichilles mirelich überzeugt, bas Griedenlands Bohl bicfes Opfer erheie fiche, fo mochte er fie immer bewundern, beflagen und fierben laffen. Er ift ein Grieche und felbft ein großer Menfch, ber biefed Satidfal cher beneibet, als furchtet; aber Guripides nimmt ibm felbit diefe Entfduldigung , intem er ibm Berachtung bes Dratels, wenigftens Zweifel in ben Priefter, ter es werfundigt bat, in ben Dund legt - man febe ble britte Scene bee vierten Mits - und felbft fein Anerbieten , Iphigenien mit Gewalt gu erretten , bes weist feine Beringschapung bes Drafeld: benn wir tennte er nich gegen bas auflehnen , mas ihm beilig ift? Wenn aber bas Seilige wegfallt, fo tann er in ibr nichts mehr feben, als ein Opfer ber Gemalt und priefierlichen Stunfie, und tann fid biefer großmutbige Getterfohn auch alebann noch fo rubig babet verhalten? Duß er ne nicht vielmehr, wenn fie mit therichtem Faiatiomus gleich felbft in ben Tob fiurgen will, mit Gewalt bavon gurudhalten. als bas er ihr erlauben fonnte, ein Opfer ihrer Berblendung ju merben? Man nehme es alfe, wie man will, fo ift entweder fein Berfuch gu retten thericht oter feine nachfolgende Ergebung unverzeiblich, und inconfequent bleibt in iebem Falle fein Betragen. Der Cher in Diefem Ctude, wenn ich feine erne Grichel: nung ausnehme, ift ein ziemtlich überfluffiger Theil ber Sandlung, und, mo er fich in ten Dialeg mifcht, gefdiebt es nicht immer auf eine geiftvolle Beife: bas ewige monotoniiche Bermunichen bes Paris und ber Selene muß endlich Jeben ermuben. Was gegen die durch ein Wunder bewirfte Ents widelung bes Stud's ju fagen mare, übergebe ich; überhaupt aber ift zwifchen per bramatifden Kabel biefes Dichters und feiner Moral ober ben Bennnun: gen feiner Derfonen jumeilen ein feltfamer Widerfpruch fichtbar, ben man. fo viel ich weiß, noch nicht gerugt bat. Die abenteuerlichften Wunder : und Gottermabren berfdmabt er nicht; aber feine Derfonen glauben nur nicht an thre Gotter, wie man baufige Beifpiele bet ibm findet. Bit es bem Dichter erlaubt, feine eigenen Gefinnungen in Begebenheiten einzufleche ten, die ihnen fo ungleichartig find, und banbett er nicht gegen fich felbft, wenn er ben Berftand feiner Bufchauer in eben bem Augenblice aufflart ober flugen macht, wo er ihren Mugen einen bobern Grad von Glauben jumuthet? Sollte er nicht vielmehr die fo leicht ju jerftorente Mlufton durch die genauefte Uebereinftlmmung bon Gefinnungen und Begebenheiten jufammen ju halten und dem Bufchauer ben Glauben. ber ibm fehlt, durch die bandelnden Perfonen unvermeret mitgutbeilen befliffen fenn?

Bad Ginige bingegen an bent Charafter Ipbigeniens tabeln. mare ich febr verfucht, bem Dichter ale einen vorzüglich fconen Bug anzuschreiben! diefe Mifdung von Edmache und Starte, von Bagbaftigten und Beroit: mud, ift ein mabres und reizendes Gemalbe ber Ratur. Der Uebergang pon Ginem jum Andern ift fanft und jureichend motivirt. Ihre garte Jung: fraulichteit. Die zurückaltende Wurde, womit fie den Achilles, felbit da. mo er Alled fur fie gerban bat ober ju thun bereit ift, in Entfernung balt. Die Befcheidenheit, alle Reugier ju unterbruden, die bas rathfelhafte Betra: gen ihred Batere bei ihr rege machen muß, felbit einige bier und ba bervor: blidende Strablen von Muthwillen und Luftigfeit, ihr beller Berftand, ber ibr fo gludlich ju Gulfe tommt, ibr fdredlides Schidfal noch felbit pon der ladenden Scite ju feben, Die fauft wiedertebrende Anhangtichfeit an. Leben und Sonne - ber gange Charafter ift portrefflich. Alptanmeura mag fie anderemo eine noch fo lafferhafte Gattin, eine noch fo granfame Mutter fenn, barum tummert fich ber Dieter nidt - hier ift fie eine garteliche Mutter und nichts als Mutter; mehr wollte und brauchte ber Dichter nicht. Die mutterliche Bartlichteit ift's, die er in ihren fauften Bewegungen. wie in ihren heftigen Musbruchen ichtidert. Aus diefem Grunde finde ich Die Stelle im funften Aft, wo fie Sphigenten auf bie Bitte, fie morte ibren Gemahl nicht haffen, jur Antwort gibt! "D, der foll femmer genug an dich erinnert merben!" eine Stelle, worin ihre funftige Mordtbar

porbereitet ju fenn fcheint, eber ju tabeln, ale ju loben - ju tabeln, weil fie bem Bufchauer (bem griechifchen wenigftens, ber in ber Befchichte bes Baufes Atreus fehr gut bewandert mar, und fur ben boch ber Dichter fcbrieb) ploplich die andere Alptamneftra, die Chebrecherin und Morberin, in den Sinn bringt, an die er jest gar nicht benten foll, mit ber er die Mutter. bie sartliche Mutter, gar nicht vermengen foll. Go gludlich und fcbon ber Bebante ift, in bemienigen Stude, worin Alptamnefira ale Dor, berin ihres Gemahls ericheint, bas Bild ber beleidigten Mutter und bie Begebenbeit in Aulis bem Buidauer wieder ins Gedachtniß zu bringen (wie es i. B. im Maamemnon bes Mefchplus geschieht), fo ichon biefes ift, und aus eben bem Grunde, warum biefes fcon ift, ift ed feblerhaft, in babjenige Stud, bas und bie gartliche, leibende Mutter jeigt, bie Ebes brecherin und Merberin aus dem andern berüberzugieben: jenes namlich Diente bagu, ben Abicheu gegen fie ju vermindern; Diefes fann feine anbere Birtung haben, ale unfer Mitleiben ju enttraften. Ich zweifle auch febr, ob Euripided bei ber oben angeführten Stelle biefen unlautern 3med gehabt hat, ben ihm Biele geneigt fenn durften als eine Schonheit unterzuschieben.

Die Gefinnungen in biefem Stude find groß und ebel, die Sandlung wichtig und ethaben, die Mittel baju gludlich gewählt und geordnet. Kann etwas wichtiger und erhabener fenn, als die — julept boch freiwillige Musperenng einer jungen und blubenden Fürftentochter für das Glud so blefer versammelten Nationen? Konnte die Größe dieset Opferd in ein vollered und schönered Licht gestellt werden, als durch das prächtige Gemälde, das der Dichter durch den Soor (in der Zwischenhandlung des ersten Attes) von der glanzenden Ausrustung verstehen heered gleichsam im hinters grunde entwerfen läßt? Wie geof endlich und wie einsach malt er und Griechenlands helben, denen dieses Opfer gebracht werden soll, in ihrem herreschen Betpekentanten Achilles?

Die gereimte Uebersehung ber Chore gibt bem Stude vielleicht ein zwitterartiged Ansehen, indem fie lyrische und bramatische Voelie mit eins ander vermengt; vielleicht finden Einige fie unter der Burbe des Drama, Ich wurde mir diese Reuerung auch nicht erlaubt haben, wenn ich nicht geglandt hatte, die in der Uebersehung verloren gehende harmonie der griechischen Berse — ein Bersuft, der hie vum so micht gefühlt wird, da in dem Inhalte selbst nicht immer der größte Werth liegt — im Deutschen durch erwas ersehen zu mussen, wood aber, ware es auch nur der überwundenen

Schoterigfeit wegen, viellicht einen Beig für die fleinigen Refer hat, die burch eine folde Bugabe für die Chore bes griechtichen Krauerspiels erft gewonnen werben muffen. Kann mich biefes bei aufern griechtichen Beloten nicht ente fchnibgen, fo find fie hinlanglich durch die Schwierigteiten gerächt, die ich bei diefem Berfuche vorgefunden habe. In einigen wenigen Stellen hab' ich mir erlaubt, von der gewöhnlichen Erklärungsart abzugeben, wovon bier meine Grunde.

- Beil es mir so gefiel benn beiner Anechte bin ich teiner. Diefer Sinn ichien mir ben Worten bes Terres angemeffener und überhaupt griechtscher zu seyn, als welchen Bru mon vund andere Ueberseper bieser Stelle geben. Ma voloaté eat mon droit. Kat-ce à wous à mo demner la loit Richt boch! So konnte Menclaus nicht auf ben Borwurf antworten, ben ihm Agamemnon macht, was er nithig habe, seine (Agamemnons) Angelegenheiten zu beebachten, zu bewachen (pulasoses)? Ich hab' es nicht nothig, antwortete Wenelaus, benn ich bin nicht bein Knecht. Ich hab' es gethan, weil es mir so genct, quia voluntas me vellicabat. Auch mußte Bru mon in der Frage schon dem griechischen Terte Gewalt anthun, um seine Antwort berauszubringen. De quel droit, je vous prie, entren-vous dans mes secreta sans mon aveu? Im Errt beißt es bloß: Was hast du meine Angele: genheiten zu beobachten? Im Französischen ist die Antwort tropig, im Friedlischen ist sie voluster ist die Antwort tropig, im Friedlischen ist sie note.
- 2. Mie fiel bir ploplich ba bie Laft vom Bergen. Im Griechtsichen klingt es noch fiarter: Du freuteit bich in beinem Bergen. Ers leichtert tonnte fich Agamemnon allenfalls fublen, bag ibm durch Raichas ein Weg gezeigt wurde, feine Feldberrnwurde zu erhalten und feine ehrgeitigen Absichten burchzusepen; frauen tonnte er fich aber boch nicht, daß biefes durch bie hinrichtung feiner Tochter gescheben mußte.
- Diese gange Antistrophe, die zwei erfien Abfabe besonders, find mit einer gewissen Dunkelheit behalter: die Moral, die sie enthalten, ift ju allgemein, man vermißt den Lusammenhang mit dem Uebrigen. Drev och balt den Text für verdorben. Diese allgemeinen Refexionen des Ebord über seine Sitten und Anfändigseit, dunte mir, konnten eben so gut durch das unartige Betragen beider Brader gegen einz der vorbergebenden Seenen davon der Ebor Zeuge gewesen ift, rett anlast worden seyn, als durch den Frauenraub des Paris. Die

- Schwierigseit, ben eigentlichen Sinn bes Tertes herzustellen, wird bie Freiheit entschuldigen, die ich mir bei ber Ueberfepung genommen habe.
- Du wirst immer mit mir geben. Mortlich mußte übersetzt werben: Meine Lochter, bu kommft eben babin, wo bein Bater; ober: Es kommt mit dir eben dabin, wo mit beinem Bater. Benn dieser Doppelfinn nicht auf ben Gemeinplag hinauslaufen foll, baß Eines sterben muffe, wie das Andre, welches Euripides doch schwerz lich gemeint haben konnte, so scheint mir ber Sinn, den ich in der Ucbersetzung vorgezogen habe, ber angemeffenere zu sehn: dein Bild wird mich immer begleiten. Die Erklarungsart des franzensichten Uebersepers ist etwas weit bergeholt und gibt einen froftigen Sinn: dich erwartet ein ahnliches Schickfal. Auch du wirk eine weite Seer reise machen.
- Du haft bich weggemacht ins Ausland. Dort mach' bir ju th un. Ελθών δε τάξω πράσσε. In biefem έλθων δε τάξω πράσσε. In biefem έλθων διε the mir, ein bestimmerer und schafferer Sinn, als andere Ueberseper darein gesetz haben. Albitamnestra namlich macht ihrem Gemabl ben verstedten Borwurf, daß er die Seinigen verlaffen habe, um sich einer auswärtigen Unteruehmung zu widmen. Er habe sich seiner Sausstrechte dadurch begeben, will sie sagen. Er sey ein Trember. Du haft bich hinaus gemacht, so bekümmere dich um Dinge, die braußen sind!
- Gewiß, recht brav, fobalb fie mögen. Diefe Stelle hat Bru min jumt febr gut verlanden, auch den Ginn, durch eine Unfichreibung freitich, sehr richtig ins Franzbfiche übertragen; aber ihre wirkliche Schöndelt scheint et doch nicht erkannt zu haben, wenn et sagen kann: Je erains, do n'avoir die que trop fiedel a mon veriginal, à ses dépens et war miens. Die Stelle ift roll Wahrheit und Natur. Ribilmrieften, ganz erfüllt von ibrer gegenwartigen Wedrangnis, stillders dem Achiles ibren verlassenen Bustand im Lager ber Stiechen, und in der Sipe ihred Effects fommt es ibr nicht darauf an, in ibre Schilderung ded griechischen Seeres einige barte Worte mit einstiesen zu laffen, die man ibr, als einer Frau, die sich durch ein außerordents stiches Schickfal aus ibrem Gynäceum plossich und eine ihr so fremde Welts versehr und ber Discretion eines eropigen Ariegsbecred übertassen siebt, geen zu gute balten wirt. Witten im Strom ihrer-Riede aber salte es ihr ein, das sie ver dem Adlites sieht, der seihs Einer davon

ist: bieser Gebanke, vielleicht auch ein Stirnrunzeln des Achilles, bringt sie wieder ju sich seihet. Sie will einsenken und, je ungeschickter, desto wahrer! Im Briechlichen sind es vier kurze hineingeworfene Worte: Xepiauor & Frar Felwarr, woraus im Deutschen freilich noch eine mal so viel geworden sind. Dre vot, bessen Bemerkungen sonst voll Scharssinn sind, vervessert eine Borganger bier auf eine sehr unglud: liche Art? Clytemnestre, sagt er, veut dire et dit, a ee qu'il me semble, aussi clairement qu'il étoit nécessaire, qu'Achille peut se servir de son ascendant sur l'armée pour prévenir les desseins d'Agamemnon. Le P. Brumoy n'edt point trahi son auteur en exprimant cette pensée. Rein, ein se gesuchter Gedanke kann höchstend einem eiskalten Commentator, nie aber dem Eurlpides ober seiner Alptämnestra einger kommenten sen!

- 7 Sa, haffenswerther felbft als Menelaus mußt' ich fenn. Der griechische Achilles bruckt fich beleibigenber aus. Ich wäre gar nichts, und Menelaus liefe in der Reihe ber Manner. Saffen tonnte man ben Menelaus, als den Urheber diefes Ungluds, aber Berachtung verbiente er darum nicht.
- Bund bu wirft eilen, fie ju flieben! 3ch weiß nicht, ob ich in Diefer Stelle ben Sinn meines Autors getroffen habe. Bortlich beift fie: "Erftlich betrog mich meine Soffnung, bich meinen Gibam gu nennen: alebann ift bir meine fterbenbe Tochter vielleicht eine bofe Borbedeutung bei einer funftigen Sochzeit, wovor bu dich buten mußt. Alber bu baft moblaefprochen am Anfana wie am Ende." Der frans gofifche Ueberfeper erlaubt fich einige Freiheiten, um die Stelle gus fammenbangenber ju machen. Mais d'un autre côté, quel funeste présage pour votre hymen, que la mort de l'épouse, qui vous fut destinée! le second malheur intéresse l'époux aussi bien que la mère. Enfin qu'ajouterais-je à vos paroles etc. Sier, und nach bem Buche flaben des Tertes, ift es nur eine Warnung: ich nahm es als einen Zweifel, eine Beforgniß der Alptamneftra. Go fehr biefe durch Achilles Berficherungen berubigt fenn tonnte, fo liegt es boch gang in bem Charafter ber angfilichen Mutter, immer Gefahr ju feben, immer ju ihrer alten Furcht jurudjufehren. Auch bas, was folgt, wird daburch in einen naturlichen Bufammenhang mit dem Borbergebenben aebracht: Aber Alled, mas bu fagteft, war ja wohl gefprochen, b. i. ich will beinen Berficherungen trauen.

- 9 Sibt's teine Götter warum leib' ich? Sewöhnlich übete fest man diese Stelle: et de pi, tl dei noveir; als eine allgemeine moralische Reflexion: Gibt's teine Götter wozu unser mühlames Streben nach Tugend? Moralische Resertonen sind zwar sehr im Sezichnach des Euripides; diese aber scheint mir im Munde der Alptäms neftra, die zu sehr auf ibr gegenwärtiges Leiden gehestet ift, um solchen allgemeinen Betrachtungen Raam geben zu können, nicht ganz schicklich zu senn. Der Sinn, in dem ich biese Stelle nabm, wird durch seine nabere Beziehung auf ihre Lage gerechtsettigt, und der Buchs stade des Terres sittleit ihn nicht and. Gibt es teine Götter, warum mus ich leiden? d. d. warum mus meine Iphlgenie einer Diana wegen sterben?
- Bergmeiflung, wo ich nur beginnen mag! Bergweiflung, wo ich enten mag! Jofna Barnes überfest: Quodnam malorum meorum sunam exordium? Omnibus enim liest uti primis et postremas et mediis ubique. Angenommen, daß diefer Sinn ber wahre ift, so liegt ibm vielleider eine Anspielung auf irgend eine griechtiche Gewohn bett jum Grunde, bergleichen man im Euripides mehrere findet. Da der Reig, den eine foldte Anspielung für ein griechtsches Publitum haben tonnte, bet und wegfällt, so wurde man bem Dichter durch eine treue Uebersepung einen schiechten Dienst erweisen.
- 22 Beffer in Schande leben, als bewundert fterben. Der frangoniche Ueberfeger milbert diese Stelle: Une vie malbeureuse ast meme plus privse qu'une glorieuse mort. Bogu abr biefe Milberung ? Spbigenie barf und foil in bem Ruftande, worm fie fit, und in dem Affecte, worin fie rebet, den Merth des Lebens übertreiben.
- 42 Bleiches Leid berechtigt mich ju gleicher Jammerklage. Webe mir' ruft die Mutter. Webe mir! ruft die Tochter: benn das namtliche Lieb schickt nich ju Beiber Schicksal. Der B. Brum op nimms es in der That erwas ju scharf, wenn er bem Euripleed Schulb gibt, als babe er mit bem Worte urage bie Berbart bezeichnen wollen, und bei dieser Gelegenheir die weise Bemerkung macht, daß ein Acteur nies malb von fich selbft lagen muffe, er rebe in Bersen.
- 13 Das wird bies Schwerr alebann entscheiben, Bortlich beißt es: Es wird (ober er wird) aber boch bagu tommen! Run tann es freilich auch jo verftanter werben: Mibramneftra, Wird

barum mein Ainb nicht geopfert werben? Adilles. Darum wirb er wenigfiens tommen; ober es tann heißen: Achtles. Du haltft being Tochter fest. Albiam ne fir a. Wirb bas hindern tonnen, bag manific nicht opfert? Achilles. Bein; er wird aber bort feinen Angriff thun. — Die angenommene Erflärungsart icheint bie naturlichfte ju feyn.

24 Dies ift eine von ben Stellen, bie bem Euripides ben Namen bes Weiberfeindes jugezogen baben. Wenn man fie aber nur auf ben Achilles beutet, so verilert fie bas Anfissige; und diese Ertlarungsart schließt auch ber Tert nicht aus.

### Scenen

aus ben

Phonicierinnen des Euripides.

# Personen.

Tokasta, des Dedipus Gemahlin und Mutter, Königin ju Cheben. Steofles, } ihre und des Dedipus Sohne. Polynices, } ihre Lochter. \_\_\_\_\_\_ Hofmeister der Antigone. Chor fremder Frauen aus Phônicien.

Die Scene ift vor bem Palaft bes Debipus ju Theben.

## Scenen aus den Phonicierinnen.

#### Johafta.

D, ber bu manbelft swifden den Geftirnen Des Simmele und, auf goldnem Bagen thronend, Dit flücht'gen Roffen Klammen von dir ftromft, Erhabner Sonnengott - wie feindlich ftreng Sabst bu auf Thebens Land berab, als Radmus, Der Torer, feinen Ruß bieber gefest. Dem Könige gebar ber Benus Tochter Barmonia ben Volvdor; von tiefem Soll Labdatus, bes Lajus Bater, ftammen. Ich bin Mendceus Tochter: meinen Bruder Mennt Rreon fic von mutterlicher Geite. Rotafta beiß' ich - alfo nannte mich Mein Bater - und mein Chaemabl mar Lains. Der ging, ale lang tein Rinberfegen tam, Nach Phobos Stadt, aus unferm Chebette Sich einen Leibeserben zu erfiehn. 36m ward die Antwort von dem Gott: "Beberricher Der roffekundigen Thebaner, werbe Richt Bater wider Jovis Schlug! benn zeugst Du einen Sobn, fo wird dich ber Erzeugte todten, Und manbeln muß bein ganges Saus burd Blut."

Doch er, von Luft und Bacdus Buth beffegt. Ward Bater - Als ein Knabe nun erschien, Bab er, ber Uebereilung jest ju fpat Gemahr und bes Drafels eingebent. Den Neugebornen, dem er durch die Goblen Ein fpiBig Gifen trieb, ben Sirten ; ibn-Muf Junos Mu ju werfen, die den Gipfel Citharone fcmudt. Sier marb er von den Sirten Des Volpbus gefunden, beimgetragen Und vor die Konigin gebracht, die, meines Bebarens Krucht an ibre Brufte legend, Beim Gatten fich des Kindes Mutter rühmte. Mis er jum Jungling nun gereift, und um Das Rinn bas garte Milchhaar angeflogen, Bing er - fen's aus freiwill'ger Regung, fep's Muf fremden Bint -- die Eltern an erfragen, Nach Phobos Stadt, wohin au gleicher geit Much Lajus, mein Bemahl, fich aufgemacht, Lom megaelegten Sohne Rundschaft gu erhalten. Muf einem Scheibeweg in Phocis ftiefen Sie aufeinander, und ber Bagenführer Des Lajus rief: Mach' Plat bem Konig, Frembling! Dod, er froch ichweigend feines Beged fort Mit hohem Beift, bis ihm ber Belter Buf Die Ferse blutig trat - ba - doch wonn Noch über fremdes Unglud mich verbreiten? Da schlug der Sohn den Bater, nahm den Bagen Und bracht' ihn feinem Pfleger Polpbus. Ald bald darauf-bie rauberifche Sphing Das Land umber verwüftete, lich Rreon Der Schwester Sand, die jest verwittmet mar,

Dem jur Belobnung bieten, ber bie Krage Der rathselhaften Jungfrau murbe lofen. Das Schicfal fügt's, daß Dedipus, mein Sohn, Das Rathfel löst, worauf er Ronig mard, Und biefes Landes Scepter ibn belohnte. Unwiffend freit' der Ungluchselige Die Mutter; auch die Mutter wußte nicht, Dag fie den eignen Sohn umfing. So gab 36 Rinder meinem eignen Rind, zwei Angben, Den Eteofles erft und Polynices, Den herrlichen - zwei Tochter dann, die jungfte Imene von ihm felbft, die altefte Bon mir Antigone genannt. Doch als Der Ungludfelige fich endlich nun Als feiner Mutter Chgemahl erfannte, Und aller Jammer fturmend auf ihn brang, Stach der Bergweiflungevolle morderifch Mit goldnem Saten fich die blutenden Mugapfel aus - Judeffen braunte fich Der Gobne Mange; biefes Unglude Comach Dem Mug' ber 2Belt ju bergen - fcmer gelang's Berfchloffen fie den Bater im Palafte. Sier lebt er noch; doch, ber Gemaltthat gurnend, Ergof er Aluche auf ber Cohne Saupt. Dag Lajus ganzes tonialiches Saus Durch ihres Schwertes Scharfe moae fallen! Und biefes fcweren Kluchs Erfullung nun, Wenn fie beisammen wohnen blieben, nicht Berbeigurufen, ichloffen unter fich Die Brüder den Bertrag, daß fich der jungre Kreiwillig aus bem Reich verbannen follte.

Indef der altere des Throns genoffe, Und beibe fo von Jahr ju Jahre mechfelnb. Doch Eteofles, machtig nun bes Throns, Berichmant berabzusteigen und verftoft Den jungeren gewaltsam aus bem Lande. Der fliebt nach Argos, wo Adrastus ibn Bum Cidam fich erwählt und um ibn ber Ein machtig heer versammelt. Diefes führt Er gegen Thebens fieben Thore nun Beran, bes Baters Reich jurudeforbernb Und feinen Antheil an dem Ronigethron. Mun hab' ich, beide Bruder zu verfohnen, Polynicen vermocht, auf Treu' nnd Glauben Sich bei dem Bruder friedlich einzufinden, Ch' fie im Treffen feindlich fich vermengen. Er werbe fommen, meldet mir ber Bote. Sep du nun unfer Retter, Bater Beus, Der in des himmels lichten Rreifen wohnt, Und sende meinen Kindern die Verföhnung! Wenn du ein weises Wefen bift, nicht immer Rannit du denfelben Menfchen elend febn!

(Gie geht ab.)

Der Sofmeifter. Antigone (noch nicht gleich fichtbar).

Hofmeifter (fpricht ins Saus binein und erscheint auf dem Giebel).

Beil bir bie Mutter auf bein Bitten benn Bergonnen will, Antigone, aus deinem Gemach zu gehn und bas Argiverheer Bom Soller bes Palastes zu beschauen,

So warte hier, bis ich den Weg erkundet, Damit der Bürger keiner und begegne, Und nicht verleumderischer Cadel mich, Den Knecht, und dich, die Fürstentochter, treffe. Hab' ich erst rings mich umgesehn, alsdann Erzähl' ich dir, was ich im Lager sah Und von den Feinden mir erklären lassen, Als ich den wechselseitigen Vertrag Der beiden Brüder hin und wieder trug.

— Es nähert weit und breit sich Niemand. Steig' Die alten Sedernstusen nur herauf Und schau' und sieh', was für ein Heer von Feinden In den Gesilden, längs der Dirce Quell, Verbreitet liegt und längs dem Laufe des Ismen!

Antigone (noch binter ber Scene).

So tomm', o Greis, und reiche meiner Jugend Die Manneshand und hilf mir auf die Stufen!

Sofmeifter (ihr ben Arm reichenb).

Da, Jungfrau! Salte dich nur fest — Sieh', eben Bu rechter Zeit bist du herausgestiegen: Das heer tommt in Bewegung, und die hausen Bertrennen sich.

Antigone.

Sa, Tochter ber Latona! Chrwurd'ge Sefate! — Ein Blig ift bas Gefilde. Gofmeifter.

Ja, nicht verächtlich rückte Polpnices Auf Cheben her. Mit Roffen ohne Bahl Braudt er heran und vielen taufend Schilden. Antigone.

Es find mit Schlöffern boch und ehrnen Riegeln Die Pforten und die Werte Umphions, Die Mauern, wohl verwahrt?-

Bofmeifter.

Gen außer Gorgen!

Bon innen ift die Stadt verwahrt -- Doch fieh' Den Fuhrer da wenn du ihn fennen willft.

Antigone.

Der dort mit blankem Helme vor dem heer Einherzieht und ben ehrnen Schild fo leicht Im Arme fcwentt — wer ift's?

Bofmeiller.

Das ift ein Führer,

Bebieterin .

Antigone.

Ber ift er? Bober ftammt er? Wie nennt er fich? D, fage mir bas, Greis!

Mocenischen Geschlechts ist er und wohnt An Lernas Teiche, Fürst hippomedon.

Antigone.

Wie tropig und wie forechaft anzusehn! Den erdgeborenen Giganten gleich, Nicht wie ein Sterblicher tritt er einher, Gleich einem Stern in seiner Rüftung leuchtend!

Sofmeifter.

Siehst du jest ben, der über das Gemaffer Ler Dirce fest?

Antigone.

Gang andre Waffen find

Das wieder. Sage mir, wer ift's?

Das ift

Der Gubrer Tydeus, Konig Deneus Cohn. Dem ichlagt der falydou'iche Mars im Bufen.

Antigone.

- Ift's der, der von der Gattin meines Bruders Die Schwester ehlichte? Wie fremd von Ruftung, Halb Grieche scheint er mir und halb Barbar!

Mein Rind, fo ftarte Schilde führen alle Actolier, und auf den Langenwurf Berfteben fie fich trefflich.

Antigone. Aber wie

Rannft du dies Alles fo genau mir fagen?

Beil ich der Schilde Zeichen mir gemerkt, Als ich den Stillftand in das Lager brachte; So tenn' ich die nun, die die Schilde führen.

Antigone.

Ber ift benn jener Langgelodte bort An Zethus Grabmal, schrechaft anzuschauen, Doch noch ein Jüngling an Gestalt?

Sofmeifter.

Ein Führer.

Antigone.

Bas für ein haufen von Bewaffneten Sich um ihn drängt!

Edillers fammtl. Werte. III.

Sofmeifter. Es ift Parthenopaue,

Der Atalanta Cobn.

Antigone.

Daß ihn Dianens Geschoß, die, jagend durch Gebirg und Bald, Mit seiner Mutter schweift, verderben möge, Der meine Heimat zu verwüsten fam!

Sofmeifter.

Das gebe Beus und alle himmlifden! Doch feine ichlimme Sache führte bie herauf — drum fürcht' ich fehr, es werden Die Götter nach Gerechtigfeit verhängen!

Antigone.

200 aber, wo entded' ich Den, ben das Unfel'ge Schickal mir jum Bruder gab? D Liebster, Polynicen zeige mir!

Sofmeifter.

Der dort beim Grab der Cochter Niobens, Nachft an Adraftus, fieht — erfennft du ihn?

Antigone.

Ja, ja, ich sehe — boch recht deutlich nicht — So was, das ihm von ferne gleicht — so etwa, Wie er die Brust zu tragen pflegt! — o, könnt' ich Der schnellen Wolke Flug mit diesen Füßen Bu meinem Bruder durch die Lüste sliegen, Die Arme schlingen um den liebsten Hals Des armen Flüchtlings, ach, des lang entbehrten! D, sieh' dich, wie die Morgens. nue blist Der Herrliche in seiner goldnen Rüstung!

Sofmeifter.

Und, freue dich! gleich fteht er felbft vor bir! Antigone.

Ber ift benn ber, ber dort mit eignen Sanden Den weißen Bagen lentt?

Sofmeifter.

Das ift der Seber

Amphiarans, Königin! Du fiehft, Er führt die Opferthiere mit fich, die Mit ihrem Blut die Erde tranken follen.

Antigone.

D Luna! Licht im goldnen Kreise! Tochter Der Sonne, die im Sternengurtel glanzt! Wie ruhig, wie geschickt er seine Zelter Im Zügel halt und herrschet auf dem Wagen! Wo aber ist der Trohige, der gegen Die Stadt so fühner Drohung sich verwogen? Wo ist Kapaneus?

Sofmeifter.

Dort mißt er die Hoh' Und Tiefe unsrer Mauern und erspäht Sich einen Jugang zu den sieben Thurmen.

Antigone.

D Remesis und ihr, hohlbrausende Sewitter Jovis, und du, loher Strahl Des nachtumgebnen Bliges, zähmet ihr Den Trog, der über Menscheit sich versteiget? Das ist der Mann, der Thebens Töchter mit Dem Schwert gefangen nach Mycene führen Und an dem Quell der Lerna in die Knechtschaft Herunterstürzen will — Nein, Tochter Zeus! Goldlodige Diana! heilige! Anechtschaft laß nie und nimmer mich erfahren! Hofmeister.

Was du zu sehn verlangtost, hast du nun Gesehn und beinen Wunsch gestillt. Komm' jeht Ins Haus zurück, mein Kind, in deinem Frauen-Gemach dich still und sittsam einzuschließen. Der Aufruhr, siehst du, führt dort eine Schaar Bon Weibern zu der Königsburg heran—Und Weiber schmähen gern! Je seltner sie Zum Plaudern kommen, desto emsger Wird die Gelegenheit benuht. Es muß, Ich weiß nicht welche, Wollust für sie sepn, Einander nichts Gesundes vorzuschwahen.

(Gie geben ab.)

## Polynices (tommt).

Hier war' ich. Durch die Thore haben mich Die Wächter ohne Schwierigkeit gelassen. Dies könnte mir verdächtig seyn — Nun sie In ihrem Net mich einmal haben, dürste Wohl ohne Blut kein Nückweg für mich seyn. Ob nicht ein Fallstrick irgendwo hier laure, Muß ich die Augen aller Orten haben — Doch dieses Schwert sey meine Sicherheit!

(Er sabre-zusammen.)

Horch, wer ift ba? — wahrhaftig, ein Geräusch Gest mich in Furcht! Auch dem Beherzteften Dunkt Alles grauenvoll, wenn er ben Fuß In Feindes Land gesest. — Der Mutter trau' ich Und trau' ihr wieder nicht, die nach beschwornem Bertrag hieher ju tommen mich beredet. Doch in der Nahe hier ist Schus. Altare Der Götter stehen da, und auch nicht ganz Berlassen sind die Hauser. Gut! Ich will Das Schwert der finstern Scheide wiedergeben Und, wer die sind, die bei der Königsburg Dort stehen, mich erkunden.

(Er geht auf ten Chor gu.)

Fremde Frauen,

Sagt an, aus welcher Heimat tommet ihr Hieher zu diesen Wohnungen der Griechen? Chor.

Phönicien hat mich gezeugt. Mich fandten, Als ihrer Siege Erstlinge, dem Phöbus Die Entel Agenors — und eben wollte Des Dedipus glorreicher Sohn zum hehren Orafel und zum Heiligthum des Gottes Mich senden, da umzingelte der Feind Die Stadt — Laß du nun auch mich hören, wer Du sepft, und was nach Thebens Weste dich, Der siedenpsortigen, geführt?

Polynices.

Mein Bater

If Dedipus, des Lajus Sohn. Jokasta Sebar mich, des Menoceus edle Cochter, Und Polynices nennt mich Thebens Bolk. Chor.

D theurer Zweig von Agenord Geschlechte, Berwandter meiner Konige, berfelben, Die mich hieher gesendet — o, las mich, Rach meines Landes Weise, kniend dich Begrußen, Fürst! So bist du endlich wieder Gekommen, nach so langer Trennung wieder Gekommen in dein heimisch Land!

(Ruft binein.)

Hervor,

Hervor, Gebieterin! Thu' auf die Thore! Hörst du ihn nicht, den du gebarst! Was säumst du Die hochgewölbten Zimmer zu durcheilen Und in des Sohnes Arme dich zu wersen? Iskaka (comme).

Jungfrauen, eurer Stimme tprifchen Laut Sab' ich im Innern bes Palafts vernommen Und wante nun, mit alterschwerem Eritt, Bu euch heraus.

Mein Sohn, mein Sohn, so seh' Ich endlich, nach so vielen tausend Tagen, Dein liebes Auge wieder! D, umschlinge

(Sie erblidt ben Volpnices.)

Dein liebes Auge wieber! D, umschlinge Mit beinem Arm die mütterliche Brust!
Laß die geliebten Wangen mich berühren!
Laß, mit der Mutter Silberhaar vermengt,
Die braunen Locken diesen Hals beschatten!
D Freude, Freude! Nimmer glaubt' ich, nimmer Hosst' ich, in diese Arme dich zu schließen.
Was soll ich Alles dir doch sagen? Wie
Das mannichsaltige Entzücken mit
Geberden, Worten, Handen von mir geben?
Jest da, jest dort die irren Blicke weidend,
Die Lust vergangner Jahre wieder kosten?
D, lieber Sohn, wie öde ließest du

Das väterliche Saus gurud, als bich Des Bruders Erop ins Clend ausgestoben! Die baben beine Kreunde fich nach bir Befehnt! wie hat gang Theben fich nach bir Gefehnt! Mein Gobn, von diesem Tag an schnitt 3ch Jammernde bie Loden mir vom Sauvte. Seit diefem Tage ichmudt fein weißes Rleid Die Glieber mehr; nur diefes nachtliche Bewand, das du bier fiehft, hat mich befleibet. Mit thranenvoller Sehnsucht schmachtete Indes, bes fußen Augenlichts beraubt, Der Greis hier in ber Burg nach feinen Gobnen. Die wilder haß von feinem Saufe ris: Schon gudt' er gegen fich bas Schwert, ben Tob Mit eignen Sanden fich bereitend, fnupfte, Sich zu ermurgen, icon am boben Pfoften Die Seile, gegen bich und beinen Bruber In beulende Bermunfdungen ergoffen. Go halten wir ben Ewigiammernben 3m Duntel bier verborgen. Du, mein Gobn, Saft unterdeß im Ausland, wie fie fagen, Des hochzeitbettes Freuden bir bereitet, Saft - o welch harter Schlag für deine Mutter, Und welche Schmach fur Lajus, beinen Abnherrn! -Daft Krembe ju ben Deinigen gemacht Und fremden Rluch an unfer haus gefettet. 3d hatte bir die hochzeitfadel ja Nicht angezündet, wie es fittlich ift Und recht, und wie's begludten Muttern giemt, Und ber Imen gab dir die Welle nicht Bum bochzeitlichen Bad, fein Freudenton

Begrüßte deine Braut in Thebens Thoren? Berwünscht sep'n alle Plagen, die das Haus Des Dedipus, sep's durch der Söhne Schwert Und Swietracht, sep's um feiner Sünde willen, Sep's durch des Schickfals blinden Schluß, bestürmen? Auf meinem Haupte schlager sie zusammen!

Chor.

hart find die Wehen der Gebarerin: Drum lieben alle Mütter fo die Kinder! Polynices.

Bier bin ich mitten unter Feinden, Mutter. Sab' ich mir gut gerathen ober folimm, Ich weiß es nicht - Doch bier ist teine Babl: Bum Baterland fühlt Jeder fich gezogen. Ber andere redet, Mutter, fpielt mit Worten, Und nach der Beimat fteben bie Bedanten. Doch, von geheimer Kurcht gewarnt, bag nicht Der Bruder hinterliftig mich ermurge, Sab' ich bie Strafen mit entblogtem Schwert Und icharf berumgeworfnem Blid burchzogen. Eins ift mein Troft, ber Friedenseid und bein Gegebnes Wort. Boll Buverficht auf bies Bertraut' ich mich ben vaterland'ichen Mauern. Nicht obne Weinen, Mutter, fam ich ber. Ald ich die alte Königeburg und die Altare meiner Götter und die Schule, 2Bo meine Jugend fich im Baffensviel Beubt, und Dircens mobibefannte Baffer Rach langer, langer Trennung wieder fab. Bang wider Billigfeit und Recht marb fc Aus diefen Segenden verbannt, gezwungen,

Mein Leben in der Fremde zu verweinen. Inn seh' ich auch noch dich, geliebte Mutter, Auch dich voll Kummers, mit beschornem Haupte, In diesem Trau'rgewande — Ach, wie elend Bin ich! Wie unglückeringend, liebe Mutter, If Feindschaft zwischen Brüdern, und wie schwer Hält die Versöhnung! — Aber, wie ergeht's Dem alten blinden Bater hier im Hause? Wie meinen beiden Schwestern! Weinen sie Um ihren Bruder, der im Elend irrt?

Ach, irgend ein Unsterblicher ist gegen Das haus des Dedipus entbrannt! Erst ward Ich Mutter, die nicht Mutter werden sollte, Drauf ehlichte zur unglücksel'gen Stunde Dein Later Dedipus mich, dann wardst du! Doch wozu bieses? — Tragen muß der Mensch, Was ihm die Götter senden — Sich'! ich möchte Gern ein'ge Fragen an dich thun, wenn ich Nicht fürchtete, dir Schmerzen zu erregen.

Thu's immer. Halte nichts vor mir gurud. Was du willft, macht mir allemal Vergnügen. Ioka fta.

Was ich zuerst also gern wissen möchte — Cag' — ist's denn wirklich ein so großes Uebel, Des Baterlands beraubet sepn?

Polynices.

Und größer mahrlich, als es Werte malen! Jokafta.

Was ift fo Sartes benn an ber Bermetfung?

Polynices.

Das Schrecklichste ist bas: Der Flüchtling barf Richt offen reden, wie er gerne möchte.

Iskafta.

Bas du mir fagft, ift eines Stlaven Los: Nicht reden durfen, wie man's meint!

Polynice.

Er muß

Den Aberwiß der Mächtigen ertragen.

Jokaffa. .

Ein Thor fenn muffen mit den Thorichten, Auch bas fallt bart!

Belpnices.

Und bennoch muß er ihnen, Go febr fein Innres fic bagegen ftraubt,

Um feines Bortheils willen fflavisch bienen.

Jokafta.

Doch, hoffnung, fagt man, ftarte ben Berbannten.

Sie lacht ihm freundlich, doch von weitem nur.

Jokasta.

Und lehrt die Beit nicht, daß fie eitel war? Polynices.

Md, eine holbe Benne fpielt um fie! Jokafta.

Doch wovon lebteft du, eh' deine heirath Dir Unterhalt verfchaffte?

Polynices.

Manchmal hatt' ich

Auf einen Tag zu leben, manchmal nicht.

Jokaffa.

Rahm denn tein alter Gastfreund beines Baters, Rein andrer Freund sich beiner an?

Dolpnices.

Sep gludlich!

Mit Freunden ift's vorbei in folimmen Tagen.

Jokafta.

And deine hertunft half dir nicht empor?

Polynices.

Ach, Mutter, Mangel ift ein hartes Los! Mein Abel machre mich nicht fatt.

Jokaffa.

Die Beimat

Ift alfo wohl das Theuerfte, mas Menfchen Befigen!

Polynices.

D, und theurer, ale die Bunge Aussprechen fann!

Johafta.

Wie kamft du denn nach Argod? Bas für ein Borfas führte dich dahin?

Dolpnices.

Abraften ward von Phobus das Orafel: Ein Eber und ein Lowe wurden feine Lidame werben.

Jokaffa.

Sonderbar! Bas heißt das? Bie konntest du mit einem dieser Namen Bezeichnet sepn? Dolpnices.

Das weiß ich felbft nicht, Mntter.

Das Schidfal hatte mir dies Glud beschieden.

Jokafta.

Boll Beisheit find bes Schickfals Fügungen! Wie aber brachteft du's bis zur Bermählung?

Dolpnices.

Macht war's. Ich fam jur Salle des Adraft -

Jokasta.

Fluchtlingen gleich, ein Obdach da ju finden? Polynices.

Das war mein Borfat. Bald nach mir fam noch Gin andrer Aluchtling. —

Jokafta.

Ber war diefer Andre?

Much ein Ungludlicher, wie bu?

Polynices.

Er nannte

Sich Epbeus, Deneus Gohn.

Jokaffa.

Wie aber tonnte

Adrast mit wilden Thieren euch vergleichen?

Beil wir ums Lager handgemein geworden. Jokafia.

Und darin fand der Sohn des Talaus Den Aufschluß des Orafels?

Polynices.

Cinem Jeden

Sab er ber Tochter eine gur Gemablin.

Johaffa.

Und diefe Che, folug fie gludlich aud? Polynices.

Bis diesen Tag hab' ich sie nicht berenet.

Jokaffa.

Modurch bewogst du aber die Argiver, Mit dir zu ziehen gegen Thebens Chore?

Polynices.

Adraft gelobt' es mir und biefem Endeus. Der jest mein Bruder ift, jedweden Gidam Burudauführen in fein beimifch Reich Und mich zuerft. Es find ber argifchen Und griech'ichen Kurften viel im Beer, mir diefen Rothwendigen, boch traur'gen Dienst zu leiften: Denn wider meine Seimat fubr' ich fie Berauf. Doch die Unsterblichen find Beugen, Bie ungern ich die Waffen gegen meine Belichteften ergriff! Dir, Mutter, nun Rommt's au, ben thranenvollen Swift au beben, 3mei gleich geliebte Bruder ju verfohnen Und bir und mir und unferm Baterland Biel Drangfal, viele Leiden zu erfparen. Es ift ein altes Wort, boch bring' ich's wieber: Die Ehre wohnt beim Reichthum. Reichthum ubt Die größte Berrichaft über Menfchenfeelen. Ibn zu erlangen, tomm' ich an ber Spige So vieler Tausende. Der Arme, sep Er noch fo groß geboren, gilt für nichts.

Chor.

Sieh'! Eben naht fich Eteotles felbft

Bur Friedenstandlung. Rinigin, nun iff's in die, Der Acherrebung froft'ges Wort zu führen, Das beine Linder zur Berfebnung neige. Etrobles fommen.

Da bin ich, Mutter. Dir zu Lieb' erichein' ich. Was foll ich hier? Laß hiere! Gen hab' ich Mein Bolf und meine Wagen vor den Mauern In Schlachterdunng gestellt — nech hielt ich sie Jurust, das Wort des Friedens erst zu hören, Um dessenwillen dem vergöunet nurd, Mit sicherem Gelett tier zu erichenen.

Jekaffa.

Gelaffner! Nebereilung that nicht aut: Bebachtinmfeit madt alle Dinge beller. Dict Mefen finftern Blid! nicht biefes Schneiben Berhaltner Buth! Es ift fein abgeriffnes Mebuienbaupt, mas bu betrachten follft, Dein Bruber ift's, ber ju bir fam - And bu. Sonn' ibm bein Angeficht, mein Belpnices: Beit beffer freicht fic's, weit einbringenber, Benn beine Plide frinem Blid begranen: Beit beffer wirft bu ibn verfiebn. Sort, Amber! Số will end eine flinge Lebre geben: Benn Fremde, bie einander gurnen, fic Ben Angeficht zu Angeficht nun wieber Sufammen finden, febt, fo mitfien fie, Ancinachenf jehweber verigen Beleitigung, fich einzig beffen nur, Besnegen be beifammen find, erinnern!

(Arringloff u.)

- Du haft bes erfte Bert, mein Sohn! Beil bie

Senuld gelikellen, wie dur light, die die Die dem Begebendern demandiepapen Und miedie Einen den Andernkellen Line Schiebengum dem und einer Inversicht degend Sich nebes

Minterfeete flede Stutiett. Die genigen Guther And Amikit Affiner Bendung man semesten De leible all this Education Very die einkenmer, Burd in his lettlet, brancht bie Anger ber Bribed. Bett all es and mit ihm and nice and nice Zon Butterlind general, berlinger ad nad, Per Milden an entirther, his day break , shroff, word die piliowest, School den fiele. Bert if no dere Edware, dere av nuch Arbeitabelt Threshill must believe to fee delite. Note Daniell weld suffered, and Bird and Wood Zunlankören, Lubs zigielden The Billy an implument the rolls of Die Mickentt, er beldwar fer bei ven Mickeyn: Nime latt er midde vom Alleme, mas er tidmon, That himm host, ber Theor and meanen Rheil Min Interclithem Melite fitte gemeinenen. 2006 Pibli ned rest by its besent — not man. Wist mean of me and and - her smedien keer Mine Design Land in Presign mercafildner. Now Lebr, we is no patiment, as perfore and the confidence with the art and the So Melly mem Laterland von Lramphil his. This telms kerter made his incien Thiomem. Berichmatht man Last — auen, is entitletter kenne 240 Sament! Lock metric Rennen find die Glotter. Wie billig ich es meinte, und wie höchft Unbillig man ber Seimat mich beraubet! Das ist es, Mutter, Wort für Wert, was ich Bu sagen habe, kurz und ungeschraubt, Doch flor und überzeugend, wie mir däucht, Dem schwachen Kopf wie bem verständigsten!

Cher.

Ich finde diese Mede voll Verstand, Wiewohl mich Griechenland nicht auferzogen.

#### Cteckles.

Ja, wenn, mas Ginem icon und loblich dunft, Much jedem Andern fcon und löblich dunkte, Rein Streit noch 3mift entzweite bann die Welt! Go aber find's die Namen nur, worüber Man fich verftebt; in Cachen denft man anders. Sieh', Mutter! Bu den Sternen bort - ich fag' ·Es ohne Scheu — dort, wo der Tag anbricht, Stieg' ich binauf, vermochten's Menschenkrafte, Und in der Erde Tiefen taucht' ich unter, Die bochfte der Gottinnen, die Gewalt, Mir zu erringen! Mutter, und bied Gut Sollt' ich in andern Sanden lieber febn Als in den meinigen? Der ift fein Mann, Der, mo bas Größre ju gewinnen ift, Um Rleinern fich genugen läßt. - Und wie Erniedrigend für mich, wenn biefer ba Mit Reu'r und Schwert, mas er nur will, von mir Ertroßen fonnte! BBie beichimpfend felbit Kür Theben, wenn die Speere der Argiver Das Scepter mir abangitiaten! Mein, Mutter!

Rein! Nicht, die Anfam in der Hand, hatte er Bon Frieden sprechen sollon! Was ein Schwert Ausrichten mag, that auch ein Wort der Gibe. Will er im Lande sond sich niederlassen, Recht gern! Doch König wird er nicht! sollange Ich es zu hindern habe, nicht! — Ihm dienen, Da ich sein herr seyn tann? Unr zu! Er rücke Mit Schwert und Fouer auf mich an, er decke Mit Rossen und mit Wagen das Sesside; Wein König wird er niemals! nie und nimmer! Ruß Unrecht sopn, so sep's um eine Krone, In allem Andern sey man tugendhaft.

#### Chør.

Bu folimmer That foon reben ift nicht gub: Das beift Gerechtigfeit und Tugend hohnen.

## Jokaffa.

Mein Sohn! mein Eteolles! Alles ift Richt schlimm am Alter. Die Ersahrung krönt's Mit mancher Weisheit, die der Jugend mangelt. Warum von der Görnimen schlimmsber dich, Dich von der Ehrbegier beberrschen lossen? O, meide die Abscheuliche! In manch Glückelig Haus, in manch glückelig Land Schlich sie sich ein; doch, wo man sie smysing, Bog sie nie anders aus, als mit Verderben. Sieh', und nach dieser rasst du! Wie viel Vortrefflicher ist Gleichheit! Gleichheit knüpft Den Bundsverwandten mit dem Bundsverwandten, Den Freund zusammen mit dem Freund und Länder Schillers simmis. Werte. III. Mit Landern! Gleichheit ist bas beilige Gefes Der Menfcheit. Dem Bermögenberen lebt Ein em'ger Segner in dem Mermern, ftets . Bereit, ibn gu befriegen. Gleicheit gab Den Meniden Das, Gewicht und Babl. Das Licht Der Sonne und die strablenlose Racht Last fie in gleichem Cirtelgange wechseln -Und, Reines neibisch auf des Andern Sieg. Betteifern beibe nur, ber Belt gu bienen. Und bich befriedigt nicht ber gleiche Theil Am Throne? du mikaonnst ibm auch den seinen ? Ift bas gerecht, mein Gobn? Bas ift fo Großes Denn an der Dacht, ber gludlichen Gewalttbat, Das du fo übermäßig fie vergotterft? Der Menschen Augen auf fich giebn? 3ft bas Das hertliche? Das ift ja nichts! bei vielen Befibungen viel Dub' und Angft empfinden! Denn, mas ift Ueberfluß? fprich felbit. Ein Rame! Juft haben, mas er braucht, genügt bem Beifen. Und Schape find fein Gigenthum bes Menfchen: Der Menich verwaltet nur, was ihm die Gotter Berliebn und, wenn fie wollen, wieber nebmen! Ein Tag macht ben Beguterten gum Bettler. Run laff ich unter Sweien bir die Babl: Bas willft du lieber? Deine Baterftadt Erhalten oder berrichen? - Du willft berrichen! Die aber, wenn der Sieger wird und feiner Araiver Schaaren beine Beere ichlagen: Billft bu bann Benge fenn, wie Radmus Stadt Bu Grunde fturget, feine Jungfrauen, Ein Raub des Siegers, in die Anechtschaft mandern? So then'r muß Theben beinen Goldburft jablen!

(Gid ju Polynices wendenb.)

Und bir, mein Polynices, hat Abraft Unflug gebient, und unflug bift bu felbit, Dag du der heimat nabit mit Kriegesnoth. Befett. (wovor bie Gotter und bemahren!) Du unterwärfest bir bie Stabt, mas für Eropbaen willft bu beinem Sieg errichten? Mit welchen Opfern ben Unsterblichen Kur deines Baterlandes Umfturg banten? Mit welcher Aufschrift bie gemachte Beute Am Inadus aufstellen? "Diese Schilde Beibt, nach Gindicherung ber Baterftabt, Den Gottern Polyniced?" - Das verhüte Der Simmel, mein geliebter Sohn, bag je Ein folder Rubm bich bei ben Griechen preife! Birft bu beffegt, und fronet ben bas Glud, Sag' an, mit welcher Stirne willft bu bich, Rach fo viel taufend bier gelaff'nen Tobten, In Argod feben laffen, wo man beinem Abraft entgegen fcreien wird : " Berfluchtes Chbundnig, das du ftifteteft! Um einer Bermablten willen muß bein Bolf verberben!" So rennst bu in bie boppelte Befahr, Den Breis fomobl, um ben bu tampfen willft, Als der Argiver Beiftand gu verlieren. D, jahmet, Rinder, bies unband'ge Reuer! Rann wohl was ungereimter fevn, als zwei Unfinnige, die um basfelbe bublen!

Chor.

D wendet, Stiter, diefes Unheil ab Und stiftet Frieden unter Dedips Kindern! Eteables (aufbrechenb).

Mit Worten wird hier nichts entschieden, Mutter, Die Zeit geht ungenüßt vorbei, und dein Bemühen, siehst du, ist umsonst — 3ch Herr Bon diesem Land, sonst tein Gedant' an Frieden! Berfchone mich mit langerer Ermahnung!

(Bu Polyniced.)

Du, raume Theben oder ftub!

Polynices.

Durch wen?

Wer ift ber Unverletliche, ber mich Mit morderischem Stahl ansallen barf Und nicht von meinen handen Gleiches fürchtet? Eteables.

Er steht vor deinen Augen. Siehst du, hier! (Er fredt feinen Arm aus.)

Potpnices.

3ch sehe — doch der Ueberfluß ist feig, Und eine bose Sache liebt das Leben.

Eteckles.

Drum rudtest du mit so viel Tanfenden Herauf? Um eine Memme zu bebriegen? Batmnicen.

Beil fluge Borficht mehr, als soller Muth, Dem Relbheren giemt.

Cterkites.

Bie frech, wie übermuthig! Dant's dem Bertrag, ber bie das Leben friftet.

Volpniees.

Noch einmal fordt' ich mein ererbtes Reich Und meinen Thron von dir jurud.

Eteckles.

Es ist

hier nichts jurudjufordern. Ich bewohne Mein haus und fahre fort, es ju bewohnen.

Polynices.

Bie? Mehr, als beines Antheils ift?

Eteokles.

Go fagt' ich.

Und nun brich auf!

Polynices.

D, ihr Altdre meiner Seimat!

Die bu ju fobeifen tamft.

Bolynices.

D, boret mich!

Stenkles.

Dich horen, iber fein Baterland befrieget!

Bolonices.

Ihr Tempel uniner Gotter!

Eteakles.

Deine Gotter

Berwerfen dich.

Dolpnices.

Man treibt mich aus ber heimat!

Etcokles.

Beil bu gefommen bift, fie zu verheeren.

Doinnices.

Söchst ungerecht verftößt man mich, ihr Götter!

Eteokles.

hier nicht, in beinem Argos ruf fie an! Volynices.

Ruchlofer Laftrer!

Eteshles.

Doch fein Feind, wie du,

. Des Baterlands.

Polynices.

Gewaltsam treibst bu mich

Sinaus, gewaltfam raubft du mir mein Erbe! -

Und auch das Leben hoff' ich dir zu rauben.

Polynices.

D borft bu, was ich leiben muß, mein Bater?

Eteokles.

Er bort auch, wie bu banbelft.

Polynices.

Und bu, Mutter ?

Eteokles.

Du haft's verfchergt, ber Mutter heilig Saupt Bu nennen.

Polynices.

Baterftadt!

Cteokles.

Geh' in dein Argos

Und bete ju ber Lerna Strom!

Polynices.

3ch gehe,

Sep unbeforgt! — Dir taufend, taufend Dant, Geliebte Mutter —

Eteokles.

Beh' von hinnen, fag' ich.

Polynices.

36 gebe. Meinen Bater nur vergönne Mir noch ju feben.

Eteskles.

Michts!

Polynices.

Die Schweilern bod?

Die garten Schwestern!

Eteokles.

Nie und nimmermehr!

Polynices.

D meine Schwestern!

Eteokles.

Du erfrecheft bich,

3hr argfter Feind, beim Ramen fie gu rufen?

Dolpnices.

Leb' frob und gludlich, Mutter!

Johaffa.

Rrob, mein Gobn?

Sind's etwa frobe Dinge, die ich leibe?

Dolynices.

Dein Sohn? 3ch bin es nicht mehr!

Jokasta.

D, ihr Gotter!

Bu fowerem Drangfal fpartet ihr mich auf!

Polynices.

Du haft gebort, wie graufam er mich frantte. Etenkles.

Du borft und fiehft, wie reichlich er's vergalt. Polynices.

Wo wird dein Posten seyn vor diesen Thurmen?
Eteakles.

Bas fragft du biefes?

Polynices.

Weil ich im Befechte

Dir gegenüber fteben will.

Eteskies.

Den Wunfc

Nahmft du aus meiner Seele.

Jokafta.

D ich Armel

D, meine Rinder, mas beginnet ihr? Etenkles.

Die That wird's lehren.

Jokaffa.

Bebe! Fürchtet thr

Des Vaterfluches Furien nicht mehr's Polynices.

Sep's brum! Des Lajus ganges Saus verberbe! \*

<sup>&</sup>quot; Andere Audleger geben biefe Rede bem Etcolies, weil fie ihnen bem fanftern Charafter bes Polynices zu widerstreiten scheint. Es famm ein Fehler bed Abschreibers seyn: aber, warum es einer seyn muß, sebe ich nicht fin, und man roubt bem Dicter vielleicht eine Schänheit, um ihn von einem anscheinenben Widerspruche zu befreien.

# Don Carlos,

Infant von Spanien.

Ein bramatifdes Gebicht,

## Personen.

Philipp II., Ronig ben Spanien. Elifabeth von Balois, feine Gemablin. Don Carlos, ber Eronpring. Mieranber Farnefe, Dring von Barma, Reffe bes Rinies. Infantin Clara Gugenia, ein Rind von brei Jahren. Bergogin von Dlivares, Dberhofmeifierin. Marquifin von Monbecar. Damen ber Königin. Dringeffin Gboli, Grafin Guentes, Marquis von Dofa, ein Maltheferritter, herzog von Alba, Graf von Berma, Dberfier ber Leibmache, Bergog von Feria, Ritter bes Bliefes, Bergog von Mebina Gibonia, Mbmiral, Don Raimond von Zaris, Dbervoffmeifter. Domingo, Beichtvater bes Ronigs. Der Großinquifitor bes Ronigreichs. Der Drior eines Cartbaufertiofters. Ein Dage ber Ronigin. Don Lubwig Mercabo, Leibargt ber Rouigin. Mehrere Damen und Granden. Dagen. Officiere. Die Beibwache und verschiebene flumme Derfonen.

# Erfer Akt

Der toniglide Garten in Aranines.

Erfter Auftritt.

Carles. Pomings.

Domingo.

Die schönen Tage in Aranjuez Sind nun zu Ende. Eure tönigliche Hobeit Berlassen es nicht heiterer. Wir sind Bergebens hier gewesen. Brechen Sie Dies räthselhaste Schweigen; öffnen Sie Ihr Herz dem Baterherzen, Prinz! In thener Tann der Monarch die Auhe seines Sohnes — Des einz'gen Sohns — zu theuer nie erkansen. (Cartos siebt zur Erbe und schweiget.)

Bar' noch ein Bunfch jurude, den der himmel Dem liebsten seiner Sohne weigerte? 3ch stand dabei, als in Coledos Manern Der stolge Carl die huldigung empfing, Als Fürsten sich zu seinem handluß brangten, And jest in einem — einem Riebersall

Sechs Königreiche ihm zu Füßen lagen — 3ch stand und sah das junge stolze Blut In seine Wangen steigen, seinen Busen Bon fürstlichen Entschlüssen wallen, sah Sein trunknes Aug' durch die Versammlung stiegen, In Wonne brechen — Prinz, und dieses Auge Gestand: ich bin gesättigt.

(Carlos wendet fich weg.)

Diefer ftille

Und feierliche Kummer, Pring, ben wir Ucht Monde schon in Ihren Bliden lesen, Das Rathsel dieses gamen hofe, die Angst Des Konigreichs, hat Seiner Majestat Schon manche forgenvolle Racht gelostet, Schon manche Thrane Ihrer Mutter.

Carles (wendet fich raft wen).

Mutter!

- D himmel, gib, daß ich es bem vengeffe, Der fie ju meiner Mutter machte!

Domings.

Dring!

Carlos

(befinnt fich und fahrt mit ber Sand über bie Sitr).

Hochwurd'ger Herr — ich habe sehr viel Unglück Mit meinen Müttern. Meine erste Handlung, Als ich das Licht ber Welt erblickte, war Ein Muttermord.

Domingo.

Ift's möglich, gnab'ger Pring? Kann diefer Borwurf Ihr Gewissen drucken? Carles.

Und meine neue Matter — hat sie mir Richt meines Baters Liebe schon gekoftet? Mein Bater hat mich kaum geliebt. Mein ganges Berdienst mar noch, sein Einziger zu sepn. Sie gab ihm eine Tochter — D, wer weiß, Was in der Zeiten hintergrunde schlummert?

Domingo.

Sie spotten meiner, Prinz. Ganz Spanien Bergöttert seine Königin. Sie sollten Rur mit des Hasses Augen sie betrachten? Bei ihrem Anblick nur die Rughelt hören? Bie, Prinz? Die schönste Frau auf dieser Welt Und Königin — und ehmals Ihre Brant? Unmöglich, Prinz! Unglaublich! Mimmermehr! Wo Alles liebt, kann Carl allein nicht hassen, So seltsam widerspricht sich Carlos nicht. Verwahren Sie sich, Prinz, daß sie es nie, Wie sehr sie ihrem Sohn mißfällt, erfahre: Die Nachricht wurde schmerzen.

Carlos.

Glauben Gie?

Domingo.

Wenn Eure Hoheit sich des letteren Eurniers zu Saragossa noch entsinnen, Wo unsern Herrn ein Lanzensplitter streiste — Die Königin mit ihren Damen saß Auf des Palastes mittlerer Tribune Und sah dem Kampse zu. Auf einmal rief's: "Der König blutet!" — Man rennt durch einander, Ein bumpfes Murmeln bringt bis zu bem Ohr Der Königin. "Der Prinz?" ruft sie und will — Und will sich von dem obersten Geländer Herunter werfen. — "Rein, der König seibst!" Sibt man zur Antwort — "So last Aerzte holen!" Erwiedert sie, indem sie Athem schöpfte.

(Rad einigem Stillfdweigen.)

Sie fteben in Bedanten?

Carlos.

Ich bewundre

Des Könige luft'gen Beichtiger, ber fo Bewandert ift in wihigen Beschichten.

(Ernft beft und finfter.)

Doch hab' ich immer fagen hören, baß Geberbenfpaher und Geschichtenträger Des Uebels mehr auf biefer Belt gethan, Als Gift und Dolch in Mörders hand nicht tonnten. Die Mühe, herr, war zu ersparen. Benn Sie Dant erwarten, geben Sie zum König!

Domingo.

Sie thun fehr wohl, mein Pring, fic vorzusehn Mit Menschen — nur mit Unterscheibung. Stofen Sie mit dem Heuchler nicht den Freund zurud: Ich mein' es gut mit Ihnen.

Carlos.

Laffen Sie

Das meinen Bater ja nicht merten: fouft Sind Sie um ihren Durpur.

Domingo (flugt).

Bie?

Carles.

Nun ia.

Berfprach er Ihnen nicht ben ersten Purpur, Den Spanien vergeben wurde?

Domingo.

Pring,

Sie spotten meiner.

Carlos.

Das verhüte Gott, Das ich bes fürchterlichen Mannes spotte, Der meinen Bater felig sprechen und Berdammen tann!

Domingo.

Ich will mich nicht Bermeffen, Prinz, in das ehrwürdige Seheimniß Ihres Kummers einzudringen. Rur bitt' ich Eure Hoheit, eingedenk Ju senn, daß dem bedingstigten Sewissen Die Kirche eine Zuslucht aufgethan, Wonarchen keinen Schlüssel haben, Wo selber Missethaten unterm Siegel Des Sacramentes aufgehoben liegen — Sie wissen, was ich meine, Prinz! Ich habe Henug gesagt.

Carlos.

Nein, bad foll ferne von mir fepn, Daß ich den Siegelführer fo verfuchte!

Domingo.

Pring, Diefes Mistraun — Sie verfennen 3hren Getreuften Diener.

Carlos (fast ibn bel ber Banb).

Mifp geben Gie

Mich lieber auf. Sie sind ein heil'ger Mann, Das weiß die Belt — doch, frei heraus — für mich Sind Sie bereits zu überhäuft. Ihr Beg, Hochwurd'ger Vater, ist der weiteste, Bis Sie auf Peters Stuhle niedersitzen. Viel Wissen möchte Sie beschweren. Melden Sie das dem König, der Sie hergefandt!

Demingo.

Mich bergefandt? -

Carles.

So fagt' ich. D, zu gut,
Bu gut weiß ich, daß ich an diesem Hof
Verrathen bin — ich weiß, daß hundert Augen
Gedungen sind, mich zu bewachen, weiß,
Daß König Philipp seinen einz'gen Sohn
An seiner Anechte schlecktesten verkauste
Und jede von mir ausgesangne Splbe
Dem Hinterbringer fürstlicher bezahlt,
Ald er noch keine gute That bezahlte.
Ich weiß — D, still! Nichts mehr davon! Mein Herz
Will überströmen, und ich habe schon
Bu viel gesagt.

Domingo.

Der König ist gesonnen, Bor Abend in Madrid noch einzutreffen. Bereits versammelt sich der Hof. Hab' ich Die Gnade, Prinz —

#### Carles.

Schon gut. 3ch werbe folgen.

(Dominge geht ab. Rach einigem Stillschweigen.)
Beweinenswerther Philipp, wie dein Gohn
Beweinenswerth! — Schon seh' ich beine Seele
Bom gift'gen Schlangenbiß bes Argwohns bluten;
Dein ungluckel'ger Borwiß übereilt
Die fürchterlichste ber Entbedungen,
Und rasen wirst du, wenn du sie gemacht.

## Zweiter Auftritt.

Carlos. Marquis von Pofa.

Carlos.

Ber fommt? — Bas feh' ich? — D, ihr guten Geifterl Dein Roberich!

Marquis.

Mein Carlos!

Carles.

Ift es möglich?
Ift's wahr? Ift's wirflich? Bift du's? — D, du bift's!
Ich drud' an meine Seele dich, ich fühle
Die deinige allmächtig an mir schlagen.
D, jeht ist Alles wieder gut! In dieser
Umarmung heilt mein krankes Herz. Ich liege
Um halse meines Roderich.

Marquis.

3hr frankes,

3hr frankes Berg? Und was ift wieder gut? Schulers fammet. Werte. 111.

Bas ift's, bas wieder gut zu werden brauchte? Sie boren, was mich ftugen macht.

Carlos.

Bringt dich so unverhofft aus Brüffel wieder? Wem dank ich diese Ueberraschung? wem? Ich frage noch? Berzeich' dem Freudetrunknen, Erhadne Borsicht, diese Lästerung! Wem sonst als dir, Allgutigste? Du wußtest, Daß Carlos ohne Engel war, du sandtest Mir diesen, und ich frage noch?

Marquis.

Bergebung, Mein theurer Dring, wenn ich dies fturmische Entzuden mit Befturzung nur erwiebre. So war es nicht, wie ich Don Philipps Sohn Erwartete. Ein unnatürlich Roth Entzundet fich auf Ihren blaffen Bangen, Und Ihre Lippen gittern fleberhaft. Bas muß ich glauben, theurer Pring? - Das ift Der lowenfühne Jungling nicht, ju bem Ein unterbrudtes helbenvoll mich fenbet -Denn jest fteb' ich ale Roberich nicht bier, Nicht als des Anaben Carlos Spielgeselle -Ein Abgeordneter der gangen Menschbeit Umarm' ich Gie - es find bie fanbrifchen Provingen, die an Ihrem Salfe weinen Und feierlich um Rettung Gie befturmen. Gethan ift's um Ihr theures Land, wenn Alba, Des Kanatismus rauber Senfereinecht, Bor Bruffel rudt mit fpanischen Gefeben.

Auf Raifer Carls glorwurd'gem Entel ruht Die lette Hoffnung biefer edeln Lande. Sie stürzt bahin, wenn fein erhabnes herz Bergessen hat, für Menschiedleit zu schlagen.

Carios.

Sie stürzt babin.

Marguis.

Weh' mir! Was muß ich hören? Carles.

Du sprichst von Zeiten, die vergangen sind.
Auch mir hat einst von einem Carl geträumt,
Dem's seurig durch die Wangen lief, wenn man
Bon Freiheit sprach — doch der ist lang' begraben.
Den du hier siehst, das ist der Carl nicht mehr,
Der in Alcala von dir Abschied nahm,
Der sich vermaß in süßer Trunkenheit,
Der Schöpfer eines neuen goldnen Aiters
In Spanien zu werden — D, der Ginfall
War kindisch, aber göttlich schön! Vorbei
Sind diese Träume. —

Marquis.

Traume, Pring? - So waren

Es Traume nur gewefen?

Carlos.

Laß mich weinen, An deinem Herzen heiße Thränen weinen, Du einz'ger Freund. Ich habe Niemand — Niemand — Auf dieser großen, weiten Erde Niemand. So weit das Scepter meines Katers reicht, So weit die Schiffahrt unfre Flaggen sendet Ift teine Stelle — teine — teine, wo Ich meiner Thränen mich entlasten barf, Alls biese. D, bei Allem, Roberich, Was du und ich dereinst im himmel hoffen, Berjage mich von bieser Stelle nicht!

**M**arquis (neigt sich über ihn in sprachloser Rührung),

Carlos.

Berede dich, ich wär' ein Waisenkind, Das du am Thron mitleidig aufgelesen. Ich weiß ja nicht, was Vater heißt — ich bin Ein Königssohn — D, wenn es eintrifft, was Mein Herz mir sagt, wenn du aus Millionen Herausgefunden bist, mich zu verstehn; Wenn's wahr ist, daß die schaffende Natur Den Noderich im Carlos wiederholte Und unster Seelen zartes Saitenspiel Um Morgen unsers Lebens gleich bezog; Wenn eine Thräne, die mir Lindrung gibt, Dir theurer ist als meines Vaters Gnade —

Marquis.

D theurer als bie gange Welt.

Carlos.

So tief

Bin ich gefallen — bin fo arm geworden, Daß ich an unfre frühen Kinderjahre Dich mahnen muß — daß ich bich bitten muß, Die lang vergesf'nen Schulden abzutragen, Die du noch im Matrojenkleide machtest — Als du und ich, zwei Anaben wilder Art, So bruderlich aufammen aufgewachsen, Rein Schmerg mich brudte, ale von beinem Geifte So febr verbuntelt mich zu febn - ich endlich Mich fühn entschloß, bich grangenlos zu lieben. Beil mich ber Muth verließ, dir gleich ju fenn. Da fing ich an, mit taufend Bartlichfeiten Und treuer Bruberliebe dich ju qualen. Du, ftolges Berg, gabft fie mir talt jurud: Oft ftand ich da, und - doch bas fahft du nie! Und beiße, schwere Thranentropfen bingen In meinem Mug', wenn bu, mich überbupfend Beringre Rinder in die Arme brudteft. Barum nur biefe? rief ich trauernd aus: Bin ich bir nicht auch berglich gut? - Du aber, Du fnietest falt und ernsthaft vor mir nieder: Das, fagteft bu, gebührt bem Ronigefohn.

Marquis.

D ftille, Pring, von biefen finbifchen Geschichten, die mich jest noch schamroth machen.
Carlos.

Ich hatt' es nicht um dich verdient. Berschmähen, .
Berreißen konntest du mein Herz, doch nie Bon dir entsernen. Dreimal wiesest du Den Fürsten von dir, dreimal kam er wieder Als Bittender, um Liebe dich zu siehn Und dir gewaltsam Liebe auszudringen. Ein Zufall that, was Carlos nie gekonnt. Einmal geschah's bei unsern Spielen, daß Der Königin von Böhmen, meiner Tante, Dein Feberball ins Auge stog. Sie glaubte, Daß es mit Borbedacht geschehn, und klagt' es

Dem Könige mit thränemem Gesicht. Die ganze Ingend bed Palastes muß Erscheinen, ihm ben Schuldigen zu nennen. Der König schwört, die hinterlistige That, Und wär' es and an seinem eignen Kinde, Auss schrecklichte zu ahnden. — Damals sah ich Dich zitternd in der Ferne stehn, und jest, Jest trat ich vor und warf mich zu den Füßen Des Königs. Ich, ich that es! rief ich aus: An deinem Sohn erfilke deine Nache!

Marquis.

Ach, woran mahnen Sie mich, Pring!

Carlos.

Sie mard's!

Im Angesicht bes ganzen hofgesindes, Das mitleidevoll im Kreise stand, ward sie Auf Sklavenart an beinem Carl vollzogen. Ich sab auf dich und weinte nicht. Der Schmerz Schlug meine Jähne knirschend an einander; Ich weinte nicht. Mein königliches Blut Floß schändlich unter unbarmherz'gen Streichen; Ich sal dich und weinte nicht — Du kamst; Laut weinend sankst du mir zu Füßen. Ia, Ich vill bezahlen, wenn du König bist!

Marquis (reicht ihm die Band).

3ch will es, Carl. Das kindische Gelübbe Erneur' ich jest als Mann. Ich will bezahlen. Auch meine Stunde schlägt vielleicht. Carlos:

Jest, jest -

D, zögre nicht — jest hat sie ja geschlagen. Die Zeit ist da, wo du es lösen kannst. Ich brauche Liebe. — Ein entsesliches Geheimnis brennt auf meiner Brust. Es soll, Es soll heraus. In beinen blassen Mienen Will ich das Urtheil meines Todes lesen. Hör' an — erstarre — doch erwiedre nichts — Ich liebe meine Mutter.

Marguis.

O mein Gott! Carlos.

Rein, diese Schenung will ich nicht! Eprich's aus, Sprich, daß auf diesem großen Rund der Erde Rein Elend an das meine granze — sprich — Was du mir sagen kannst, evrath' ich schon. Der Sohn liebt seine Mutter. Weitgebräuche, Die Ordnung der Natur und Roms Gesetze Berdammen diese Leidenschaft. Mein Anspruch Stöft surchterlich auf meines Vaters Rechte. Ich sühl's, und bennoch lieb' ich. Dieser Beg gührt nur zum Wahnsinn oder Blutgerüste. Ich liebe ohne Hossmung — lasterhaft — Wit Todesangst und mit Gesahr des Lebens — Das seh' ich ja, und dennoch lieb' ich.

Marquis.

Wei#

Die Ronigin um diefe Reigung?

Carlos.

Rount' ich

Mich ibr entbeden? Sie ist Philipps Kran Und Ronigin, und bas ift fpan'icher Boben. Bon meines Baters Cifersucht bewacht, Bon Etifette ringeum eingeschloffen, Wie konnt' ich ohne Bengen mich ihr nabn? Acht höllenbange Monde find es fcon, Dag von der boben Schule mich der Ronig Burudberief, daß ich fie täglich anzuschaun Berurtheilt bin und, wie bas Grab, ju fcmeigen Acht höllenbange Monde, Roderich, Daß biefes Keu'r in meinem Bufen mutbet. Daß taufendmal fic bas entfestiche Beständniß icon auf meinen Lippen meldet, Doch ichen und feig gurud jum herzen friecht. D, Roberich - nur wen'ge Augenblice Allein mit ibr -

Marauis.

Mo! Und 3hr Bater, Pring -Carlos.

Unglücklicher! Warum au den mich mabnen? Sprich mit von allen Schreden bes Bewiffens, Bon meinem Bater fprich mir nicht.

Marquis,

Sie haffen Ihren Bater?

Carles.

Dein! Mch, nein!

36 baffe meinen Bater nicht - Doch Schauer Und Miffetbaterd : Banaiafeit erareifen Bei biefem fürchterlichen Namen mich. Rann ich bafür, wenn eine fnechtische

Erziehung schon in meinem jungen herzen Der Liebe zarten Keim zertrat? Sechs Jahre hatt' ich gelebt, als mir zum ersten Mal Der Fürchterliche, ber, wie sie mir sagten, Mein Vater war, vor Augen kam. Es war An einem Morgen, wo er stehnden Kußes Vier Bluturtheile unterschrieb. Nach diesem Sah ich ihn nur, wenn mir für ein Vergehen Bestrafung angekündigt ward. — D Gott! Hier fühl' ich, daß ich bitter werde — Weg — Weg, weg von dieser Stelle!

Marquis.

Rein, Sie follen, Jest follen Sie sich öffnen, Pring! In Worten Erleichtert sich ber schwer belabne Bufen.
Carlon.

Oft hab' ich mit mir felbst gerungen, oft Um Mitternacht, wenn meine Wachen schliefen, Mit heißen Thränengussen vor das Bild Der Hochgebenedeiten mich geworfen, Sie um ein kindlich Herz gesteht — boch ohne Erhörung stand ich auf. Ach, Roderich! Enthülle du dies wunderbare Räthsel Der Borsicht mir — Warum von tausend Vätern Just eben diesen Vater mir? Und ihm Just diesen Sohn von tausend bestern Sohnen? Zwei unverträglichere Gegentheile Fand die Natur in ihrem Umsreis nicht. Wie mochte sie die beiden lesten Enden Des menschlichen Geschlechtes — mich und ihn — Durch ein so heilig Band zusammen zwingen?

Furchtbares Los! Warnen mußt' es geschehen? Warum zwei Meufchen, die sich ewig meiben, In einem Wunsche schrecklich sich begegnen? hier, Roberich, siehst du zwei seinbliche Gestirne, die im ganzen Lauf der Zeiten Ein einzig Mal in scheitelrechter Bahn Berschmetternd sich berühren, dann auf immer Und ewig auseinander fliehn.

Marquis.

Mir abnet

Ein ungludevoller Augenblid.

Carles.

Mir felbft.

Wie Furien des Abgrunds folgen mir Die schauerlichsten Träume; zweiselnd ringt Mein guter Geist mit gräßlichen Entwürsen; Durch labprinthische Sophismen kriecht Mein unglückel'ger Scharssun, die er endlich Wor eines Abgrunds gabem Rande stußt — O Roberich, wenn ich den Vater je In ihm verlernte — Roderich — ich sehe, Dein todtenblasser Blick hat mich verstanden — Wenn ich den Vater je in ihm verlernte, Was würde mir der König sehn?

Marquis (nach einigem Stillfcweigen).
Darf ich

An meinen Carlos eine Bitte magen? Bas Sie auch Willens find zu thun, verfprechen Sie, Richts ohne Ihren Freund zu unternehmen. Berfprechen Sie mir biefes? Caviss.

Alles, Miles,

Was beine Liebe mir gebeut. Ich werfe Mich ganz in beine Amme.

Marquis

Wie man figt,

Bill ber Monarch jur Stadt zwendertehren. Die Zeit ist tung. Wonn Sie bie Konigin Geheim zu sprechen wunschen, kann es nirgends Als in Aranjuez geschehn. Die Stille Des Orts — bes Landes ungezwungne Sitte Begunftigen —

Carlos.

Das war auch meine hoffnung. Doch, ach, fie war vergebens!

Marquis.

Right so gang.

3ch gehe, mich sogleich ihr vorzustellen. Ift sie in Spanien dieselbe noch, Die sie vordem an Heinrichs Hof gewesen, So sind' ich Offenherzigkeit. Kann ich In ihren Bliden Cartes Hoffnung lesen, Find' ich zu dieser Unterredung sie Gestimmt — sind ihre Damen zu entsernen —

Carlos.

Die meisten find mir zugethan. — Befonders Die Mondecar hab' ich durch ihren Sohn, Der mir als Page dient, gewonnen. —

Marquis.

Defto beffen

So find Sie in der Rabe, Pring, fogleich Auf mein gegebnes Beichen zu erscheinen.

Carlos.

Das will ich — will ich — also eile nur!

3ch will nun teinen Augenblick verlieren. Dort alfo, Pring, auf Wiederschu! (Beibe geben ab auf verschiedenen Setten.)

Die Sofhaltung ber Ronigin in Aranjues.

Eine einfache lanbliche Gegend, von einer Allee durchschnitten, vom Lanbhause ber Konigin begrangt.

### Dritter Auftritt.

Die Königin. Die gerzogin von Glivarez. Die Pringestin von Choli und die Marquifin von Mondecar
(welche bie Allee herauffommen).

Aonigin (jur Marquian). Sie will ich um mich haben, Mondecar. Die muntern Augen der Prinzessin qualen Mich schon den ganzen Morgen. Sehen Sie, Kaum weiß sie ihre Freude zu verbergen, Weil sie vom Lande Abschied nimmt.

Choli.

3ch will es

Nicht längnen, meine Rönigin, daß ich Madrid mit großen Freuden wieder febe. Monbecar.

und Ihre Majestät nicht auch? Sie sollten So ungern von Aranjuez sich trennen?

Bon — biefer schönen Gegend wenigkend: Hier bin ich wie in meiner Welt. Dies Platchen Hab' ich mir langst zum Liebling auserlesen. Hier grüßt mich meine landliche Natur, Die Busenfreundin meiner jungen Jahre. Hier find' ich meine Kinderspiele wieder, Und meines Frankreichs Lüfte weben hier. Berargen Sie mir's nicht. Und alle zieht Das herz zum Vaterland.

Cboli.

Wie einsam aber, Wie todt und traurig ist es hier! Man glaubt Sich in la Trappe.

Ronigin.

Das Gegentheil vielmehr. Tobt find' ich es nur in Madrib. — Doch, mas Spricht unfre herzogin dagn?

Olivarez.

3ch bin

Der Meinung, Ihre Majestat, daß es So Sitte war, ben einen Monat hier, Den andern in dem Pardo auszuhalten, Den Binter in der Restdenz, so lange Es Könige in Spanien gegeben.

Konigin.

Ja, Herzogin, Sas wissen Sie; mit Ihnen Hab' ich auf immer mich des Streits begeben. Montu sat.

Und wie lebendig as mit Machfom in Mabrid fepn wird! Zu einem Stiergefatte Wird schon die Plaza Mapor zugerichtet, Und ein Auto da Fe hat man und auch Bersprochen ---

Aonigin.

Und verfprochen! Sor' ich bad Bon meiner fanften Mondesar?

Monbecar.

Warum nicht?

Es find ja Reger, bie man brennen fieht.

Königin.

3ch hoffe, meine Eboli bentt anders.

Ebali.

36? Ihre Majestat, ich bitte fehr, Für feine schlechtre Christin mich ju halten, Alls die Marquiffu Mondecar.

Ronigin.

**86**! 36

Bergeffe, wo ich bin. — Bu etwas Anderm. — Bom Lande, glaub' ich, fprachen wir. Der Monat Ift, däucht mich, auch erstaunlich schnell wordber. Ich habe mir der Freude viel, sehr viel Bon diesem Aufenthalt versprochen, und Ich habe nicht gefunden, was ich hoffte. Geht es mit jeder hoffnung so? Ich kann Den Wunsch nicht sinden, der mir fehlgeschlagen.

Olivarez.

Pringeffin Cboli, Sie haben uns

Roch nicht gesagt, vo Gomes hoffen dauf? Ob wir Sie bald als seine Brant begrußen?

Sonigin.

Ja! Gut, daß Gie mich mabnen, Bengegin.

(Bur Pringeffin.)

Man bittet mich, bei Ihnen fürzusprechen. Wie aber kann ich bas? Der Mann, den ich Mit meiner Eboli belohne, muß Ein wurd'ger Mann fepn.

Olivares.

Ihre Majeflat,

Das ift er, ein fehr murb'ger Mann, ein Mann, Den unfer gnabigfter Monarch befannblich Mit ihrer toniglichen Gunft beehren.

Aonigin.

Das wird den Mann fehr glucklich machen — Doch Wir wollen wiffen, ob er lieben tann Und Liebe fann verdienen? — Choli, Das frag' ich Sie.

#### Choli

(Rebt fimmm und verwirrt, die Augen gur Erbe niedergefchingen endlich fallt fie ber Ronigin ju Fußen).

Grofmuth'ge Ronigin,

Erbarmen Sie sich meiner! Lassen Sie — Um Gottes willen, lassen Sie mich nicht — Nicht aufgeopfert werden!

Königin.

Aufgeopfert?

Ich branche nichts mehr. Stehn Sie auf! Es ift Ein hartes Schickfal, aufgeopfert werden.

36 glaube Ihnen. Stehn Sie auf! — Ift es Schon lang', daß Sie ben Grafen ausgeschlagen?

Choli (aufftebend).

D, viele Monate. Prinz Carlos war Roch auf der hoben Schule.

Königin.

(flugt und fieht fie mit forfchenden Mugen an).

haben Sie

Sich auch gepruft, aus welchen Grunden?

Choli (mit einiger Seftigfeit).

Miemals

Rann es geschehen, meine Königin, Aus taufend Grunden niemals.

Ronigin (febr ernfthaft).

Mehr als einer ift

Bu viel. Sie können ihn nicht schäften — Das Ift mir genug. Richts mehr bavon.

(Bu den andern Damen.)

Ich babe

Ja bie Infantin heut' noch nicht gesehen. Marquisin, bringen Sie sie mir.

Olivares (fieht auf bie Uhr).

Es ift

Roch nicht die Stunde, Ihre Majestät.

Königin.

Roch nicht die Stunde, wo ich Mutter seyn darf? Das ist doch schlimm. Bergessen Sie es ja nicht, Rich zu erinnern, wann sie kommt.

(Ein Page tritt auf und fpricht leife mit ter Dberhofmeifterin, welche barauf fich jur Ronigin wendet.)

Olivares.

Der Marquis

Von Pofa, Ihre Majestat -

Ronigin.

Bon Bofa?

Olivares.

Er fommt aus Frankreich und den Niederlanden Und wünscht die Gnade zu erhalten, Briefe Bon der Regentin Mutter übergeben Bu dürfen.

Asnigin.

Und bas ift erlaubt? Dlivares (bebenflich).

In meiner Borfdeift

Ift bes befondern Falles nicht gedacht, Benn ein castilian'icher Grande Briefe Bon einem fremden hof ber Königin Bon Spanien in ihrem Gartenwälden Bu überreichen tommt.

Konigin.

So will ich denn

Auf meine eigene Gefahr es magen.

Olivares.

Doch mir vergonne Ihre Majestat, Mich so lang ju entfernen. —

Königin.

Palten Sie

Das, wie Gie wollen, Bergogin.

(Die Dberbofmeifterin gebt ab, und bie Renigin gibt bem Pagen einen Bint, welcher fogleich hinaus gehr.)

## Vierter Auftritt.

Königin. Pringessin von Choli. Marquisin von Mondecar und Marquis von Vosa.

Königin.

3ch beiße Gie

Billfonimen, Chevalier, auf fpan'ichem Boben. Rarquis.

Den ich noch nie mit so gerechtem Stoize Mein Baterland genannt, als jest. —

Aonigin (gu ben belben Damen).

Der Marquis

Bon Posa, der im Nitterspiel zu Rheims Mit meinem Vater eine Lanze brach Und meine Farbe dreimal siegen machte — Der Erste seiner Nation, der mich Den Ruhm empfinden lehrte, Königin Der Spanier zu sepn.

(Bum Marquis fich wendenb.)

Als wir im Louvre

Jum lesten Mal uns faben, Chevalier, Da traumt'es Ihnen wohl noch nicht, baß Sie Mein Gaft fepn wurden in Caftilien?

Marquis.

Nein, große Königin — benn damals träumte Mir nicht, daß Frankreich noch das Einzige An uns verlieren wurde, was wir ihm Beneidet hatten.

> Königin. Stolzer Spanier!

Das Einzige? — Und das zu einer Tochter Bom Saufe Balois?

Margnir.

Jest darf ich es Ja sagen, Ihre Majestät — benn jest Sind Sie ja unser.

Ronigin.

Ihre Reife, hor' ich, Hat auch durch Frankreich Sie geführt. — Bas bringen Sie mir von meiner hochverehrten Mutter Und meinen vielgeliebten Brudern?

Marquis (überreicht ihr bie Briefe).

Die Königin Mutter fand ich frank, geschieben Bon jeder andern Freude dieser Welt, Als, ihre königliche Cochter glücklich Bu wissen auf dem span'schen Thron.

Ronigin.

Muß fie

Es nicht seyn bei dem theuren Angedenken So zärtlicher Verwandten? bei der süßen Erinnrung an — Sie haben viele Höse Besucht auf Ihren Neisen, Chevalier, Und viele Länder, vieler Menschen Sitte Gesehn — und jest, sagt man, sind Sie gesonnen, In Ihrem Vaterland sich selbst zu leben? Ein größrer Kürst in Ihren stillen Mauern, Als König Philipp auf dem Thron — ein Freier! Ein Philosoph! — Ich zweisle sehr, ch Sie Sich werden können in Madrid gesallen. Man ist sehr — ruhig in Madrid.

Marquis.

Und bas

Ift mehr, ale fich bas gange übrige Europa gu erfreuen hat.

Königin. Go hör' ich.

Ich habe alle Händel biefer Erde Bis fast auf die Erinnerung verlernt.

(Bur Pringeffin von Chofi.)

Mir baucht, Pringeffin Choli, ich febe Dort eine Spacinthe bluben — Bollen Sie mir fie bringen?

(Die Prinzesin geht nach bem Plate. Die Konigin etwas leifer jumm Marquis.)

Ehevalier, ich mußte Mich fehr betrügen, oder Ihre Ankunft wat einen frohen Menschen mehr gemacht An diesem Hose.

Marquis.

Sab' ich gefunden — den auf biefer Belt Nur etwas frohlich —

(Die Pringeffin fommt mit ber Blume jurad.)

Cboli.

Da ber Chevalier

So viele Länder hat gefehen, wird Er ohne Zweifel viel Merkwürdiges Uns zu erzählen wissen.

> Marquis. Alerdings!

Und Abentener fuchen, ift befanntlich

Der Ritter Pflicht — die heiligste von allen, Die Damen zu beschüßen.

> Mondecar. Gegen Riefen!

...

Jest gibt es feine Riefen mehr.

Marquis.

Gewalt

Ift für den Schwachen jederzeit ein Riefe.

Konigin.

Der Chevalier hat Recht. Es gibt noch Riefen, Doch feine Ritter gibt es mehr.

Marquis,

Noch jungft,

Auf meinem Rudweg von Neapel, war 3ch Beuge einer rührenden Geschichte, Die mir ber Freundschaft heiliges Legat Bu meiner eigenen gemacht. — Wenn ich Nicht fürchten mußte, Ihre Majestät Jurch die Erzählung zu ermüden —

Königin.

Bleibt

Mir eine Bahl? Die Rengier der Prinzeffin Läßt fich nichts unterschlagen. Rur zur Sache! Auch ich bin eine Freundin von Geschichten.

Marquis.

Bwei edle Saufer in Mirandola, Der Cifersucht, ber langen Feindschaft mude, Die von den Ghibellinen und den Guelfen Jahrhunderte ichen fortgeerbt, befchloffen, Durch der Verwandtichaft garte Bande fic In einem ew'gen Grieben an vereinen. Des mächtigen Pietro Schwesterfobn, Kernando, und bie gottliche Mathilbe. Colonnad Tochter, maren auserfebn, Dies icone Band ber Ginigfeit gu fnupfen. Die hat zwei schönre Bergen die Natur Bebildet für einander - nie die Belt, Die eine Wahl fo gludlich noch gepriefen. Noch hatte feine liebensmurb'ge Braut Kernando nur im Bildniß angebetet -Wie gitterte Fernando, mahr zu finden, Das feine feurigften Erwartungen Dem Bilde nicht zu glauben fich getrauten! In Padua, mo feine Studien Ihn feffelten, erwartete Kernanbo Des froben Augenblides nur, ber ihm Bergonnen follte, ju Mathildens Rugen Der Liebe erste Huldigung zu stammeln.

(Die Königin wird aufmertfamer. Der Marquis fahrt nach einem furgen Stillschweigen fort, Die Ergablung, foweit es die Gegenwart ber Königin erlaubt, mehr an die Pringefin von Eboti ju richten.)

Indessen macht der Gattin Tod die hand Pietros frei. — Mit jugendlicher Glut Werschlingt der Greis die Stimmen des Gerüchtes, Das in dem Ruhm Mathildens sich ergoß. Er kommt! — Er sieht! — Er liebt! Die neue Regung Erstickt die leisre Stimme der Natur: Der Oheim wirbt um seines Nessen Braut Und heiligt seinen Raub vor dem Altare.

Aönigin.

Und was beschließt Fernando?

#### Marquis.

Auf ber Liebe Flügein,

Des fürchterlichen Wechsels unbewußt, Eilt nach Mirandola der Eruntene.
Mit Sternenschein erreicht sein schnelles Roß
Die Thore — ein bacchantisches Geton
Bon Reigen und von Paulen donnert ihm
Aus dem erleuchteten Pakast entgegen.
Er bebt die Stusev schen hinauf und sieht
Sich unerkannt im tauten Hochzeitsaale,
Wo in der Gaste taumelndem Gelag
Pietro saß — ein Engel ihm zur Seite,
Ein Engel, den Fernando kennt, der ihm
In Träumen selbst so glänzend nie erschienen.
Ein einziger Blick zeigt ihm, was er besessen,
Beigt ihm, was er aus immerdar verloren.

Choli.

Ungludlicher Fernando!

Königin.

Die Geschichte

Ift boch zu Ende, Chevalier? — Ste muß Bu Ende fenn.

Marquis.

Noch nicht gang.

Aonigin.

Sagten Gie

Und nicht, Fernando fen 3hr Freund gewesen?

36 habe feinen theurern.

Choli.

Fahren Sie

Doch fort in ber Befdichte, Chevaller.

Marquis.

Sie wird fehr traurig — und das Angebenten Erneuert meinen Schmerz. Erlaffen Sie Mir den Beschlug —

(Ein allgemeines Stillfdweigen.)

Aonigin (wendet fid) jur Pringeffin von Choli).

Nun wird mir endlich doch Bergonnt fenn, meine Tochter zu umarmen? — Prinzessin, bringen Sie sie mir.

(Diese entfernt fich. Der Marquis wintt einem Pagen, ber fich im Sie tergrunde jeigt und sogleich verschwindet. Die Königin erbricht die Briefe, die ber Marquis ihr gegeben, und scheint überrascht zu werben. In dieser Beit spricht ber Marquis geheim und angelegentlich mit der Marquisn von Mondecar. — Die Königin bat die Briefe gelesen und wendet sich mit einem ausforschen Blicke zum Marquis.)

Cie baben

Und von Mathilden nichts gesagt? Bielleicht Beig fie es nicht, wie viel Fernando leidet?

Marquis.

Mathildens herz hat Niemand noch ergrundet — Doch große Seelen dulden fill.

Konigin.

Sie febn fich um? Wen fuchen Ihre Augen? Marauis.

3ch bente nach, wie gludlich ein Gewiffer, Den ich nicht nennen darf, an meinem Plate Gepn mußte. Adnigin. Weffen Schulb ift es, daß er

Es nicht ist?

!

ļ

Marquis (lebbaft einfallend). Bie? Darf ich mich unterstehen, Dies zu erklären, wie ich will? — Er würde Bergebung finden, wenn er jest erschiene? Königin (erschrocken).

Jest, Marquis, jest? Bas meinen Sie bamit? Marquis.

Er burfte hoffen - burft' er?

Aonigin (mit mad)fenber Bermirrung).

Sie erschrecken mich,

Marquis - er wird boch nicht -

Marquis.

Sier ift er icon.

# Fünfter Anftritt.

Pie Königin. Carlos.

(Marquis von Pofa und die Marquifin von Mondecar treten nach bemahintergrunde gurud.)

Carlos (vor der Renigin niedergeworfen.)

So ist er endlich da, der Augenblick, Und Carl darf diese theure Hand berühren! Köninin.

Bas für ein Schritt - welch eine ftrafbare,

Tolltuhne Ueberraschung! Stehn Sie auf! Wir find entdedt. Mein hof ift in der Ribe. Carlos.

Ich steh' nicht auf — hier will ich ewig knien, Auf diesem Plat will ich verzaubert liegen, In dieser Stellung angewurzelt —

Ronigin.

Rasender!
Bu welcher Kühnheit führt Sie meine Gnade?
Wie? Wissen Sie, daß es die Königin,
Daß es die Mutter ist, an die sich diese
Berwegne Sprache richtet? Wissen Sie,
Daß ich — ich selbst von diesem Uebersalle
Dem Könige —

Carlos.

Und daß ich sterben muß! Man reiße mich von hier aufs Blutgerufte! Ein Augenblic, gelebt im Paradiese, Wird nicht zu theuer mit dem Tod gebußt.

Königin.

Und Ihre Königin?

Carlos (fieht auf).

Gott, Gott! ich gehe — Ich will Sie ja verlassen. — Muß ich nicht, Wenn Sie es al so fordern? Mutter, Mutter, Wie schredlich spielen Sie mit mir! Ein Wint, Ein halber Blick, ein Laut aus Ihrem Munde Gebietet mir, zu sepn und zu vergehen. Was wollen Sie, das noch geschehen soll? Was unter dieser Sonne kann es geben,

Das ich nicht hinzuopfern eilen will, Wenn Sie es wünfchen?

Königin. Fliehen Sie!

Carlos.

D Gott!

Monigin.

Das Einz'ge, Carl, warum ich Sie mit Thranen Beschwöre — fliehen Sie! — ch' meine Damen — Eh' meine Kertermeister Sie und mich Beisammen finden und die große Zeitung Bor Ihres Baters Ohren bringen —

Carlos.

3ch erwarte

Mein Schickal — es fev Leben ober Tod. Bie? Hab' ich darum meine Hoffnungen Auf diesen einz'gen Augenblick verwiesen, Der Sie mir endlich ohne Zeugen schenkt, Daß falsche Schrecken mich am Ziele tauschten? Nein, Königin! Die Welt kann hundertmal, Kann tausendmal um ihre Pole treiben, Eh' diese Gunft der Zusall wiederholt.

Aönigin.

Auch foll er das in Ewigfeit nicht wieder. Unglücklicher! mas wollen Sie von mir?

Carlos.

D Königin, daß ich gerungen babe, Gerungen, wie tein Sterblicher noch rang, Ift Gott mein Zeuge — Konigin, umfonft! hin ift mein Heidenmuth. Ich unterliege. Königin.

Richts mehr davon — um meiner Rube willen — Carlos.

Sie waren mein — im Angesicht der Welt Mir zugesprochen von zwei großen Thronen, Mir zuerkannt von himmel und Natur, Und Philipp, Philipp hat mir Sie geraubt —

Ronigin.

Er ift Ihr Bater.

Carlos.

Ihr Gemahl.

Ronigin.

Der Ihnen

Das größte Reich ber Belt jum Erbe gibt.

Carlos.

Und Sie zur Mutter.

Ronigin. Großer Gott! Gie rafen -

Carlos.

Und weiß er auch, wie reich er ist? hat er Ein fühlend herz, das Ihrige zu schäßen? Ich will nicht klagen, nein, ich will vergessen, Wie unaussprechlich glücklich ich mit ihr Geworden wäre — wenn nur er es ist. Er ist es nicht — Das, das ist höllenqual! Er ist es nicht und wird es niemals werden. Du nahmst mir meinen himmel nur, um ihn In könig Philipps Armen zu vertilgen.

Rönigin.

Abscheulicher Gedante!

Carles.

D, ich weiß,

Wer dieser Che Stifter war — ich weiß, Wie Philipp lieben kann, und wie er freite. Wer sind Sie denn in diesem Reich? Laß hören! Regentin etwa? Nimmermehr! Wie konnten, Wo Sie Regentin sind, die Alba würgen? Wie konnte Flandern für den Glauben bluten? Wie, oder sind Sie Philipps Frau? Unmöglich! Ich kann's nicht glauben. Eine Frau besist Des Mannes Herz, und wem gehört das seine? Und bittet er nicht jede Zärtlichkeit, Die ihm vielleicht in Fieberglut entwischte, Dem Scepter ab und seinen grauen Haaren?

Konigin.

Wer fagte Ihnen, daß an Philipps Seite Mein Los beweinenswürdig fen? Carlos.

Mein Berg,

Das feurig fühlt, wie es an meiner Seite Beneidenswurdig mare.

Königin.

Citler Mann!

Wenn mein herz nun das Gegentheil mir fagte? Wenn Philipps ehrerbiet'ge Zärtlichkeit Und seiner Liebe stumme Mienensprache Weit inniger, als seines stolzen Sohns Verwegene Berediamkeit mich rührten? Wenn eines Greises überlegte Achtung —

Carlos.

Das ift mas anders - Dann - ja, bann - Bergebung!

Ich mußt' es nicht — Das mußt' ich nicht, daß Sie Den Konig lieben.

Sonigin.

Ihn chren ift mein Bunfc und mein Vergnugen.

Carlos.

Sie haben nie geliebt?

Königin.

Geltfame Frage!

Carlos.

Sie haben nie geliebt?

Konigin.

— Ich liebe nicht mehr.

Carlos.

Meil es Ihr herz, weil es Ihr Cid verbictet?

Königin.

Berlaffen Sie mich, Pring, und fommen Sie 3u feiner folchen Unterredung wieder!

Carlos.

Weil es 3hr Eid, weil es 3hr herz verbietet? Konigin.

Beil meine Pflicht — - Ungludlicher, wozu Die traurige Bergliederung bes Schickfals, Dem Sie und ich gehorchen muffen?

Carlos.

Müffen ?

Behorden muffen?

Mönigin.

Wie? Was mollen Gie

Mit biefem feierlichen Con?

Carlos.
So viel,

Daß Carlos nicht gefonnen ift, zu muffen, Bo er zu wollen hat; daß Carlos nicht Gefonnen ift, der Unglüdseligste In diesem Reich zu bleiben, wenn es ihm Nichts als den Umsturz der Gesehe toftet, Der Glüdlichste zu seyn.

Aonigin. Berfteh' ich Gie?

Sie hoffen noch? Sie wagen es, zu hoffen, En Alles, Alles schon verloren ist?

Carles.

3ch gebe nichts verloren, als die Tobten.

Konigin.

Auf mich, auf Ihre Mutter hoffen Sie? — (Sie fiebt ihn lange und durchdringend an — dann mit Marbe und Ernft:)

Warum nicht? O, der neu erwählte König Kann mehr als das — kann die Verordnungen Des abgeschiednen durch das Feu'r vertilgen, Kann seine Vilder stürzen, kann sogar — Wer hindert ihn? — die Wumie des Todten Aus ihrer Auhe zu Escurial Hervor and Licht der Sonne reißen, seinen Entweihten Staub in die vier Winde streun Und dann zulest, um würdig zu vollenden — Enclos.

Um Gottes willen, reden Gie nicht aus! Ronigin.

Bulest noch mit der Mutter fich vermählen.

#### Carles.

Berfluchter Gobn!

(Er fieht einen Augenblid flarr und fprachles.)

Ja, es ist aus. Jest ist Es aus. — Ich fühle Kar und helle, was Mir ewig, ewig dunkel bleiben sollte. Sie sind für mich dahin — dahin — dahin — Auf immerdar! — Jest ist der Wurf gefallen. Sie sind für mich verloren — D, in diesem Gefühl liegt Hölle — Hölle liegt im andern, Sie zu besiehen. — Weeh'! ich saff' es nicht, Und meine Nerven fangen an zu reißen.

### Aönigin.

Beflagenswerther, theurer Carl! Ich fühle — Ganz fühl' ich sie, die namenlose Pein, Die jeht in Ihrem Busen tobt. Unendlich, Wie Jhre Liebe, ist Ihr Schmerz; unendlich, Wie er, ist auch der Ruhm, ihn zu besiegen. Erringen Sie ihn, junger Held! Der Preis Ist dieses hohen, starten Kämpferd werth, Des Jünglings werth, durch dessen Herz die Tugend So vieler königlichen Ahnen rollt. Ermannen Sie sich, edler Prinz! — Der Enkel Des großen Carls fängt frisch zu ringen an, Wo andrer Menschen Kinder muthlos enden.

Carlos.

Bu spat! D Gott, es ift zu spat!

Ronigin.

Cin Mann

Bu fenn? D Carl! wie groß wird unfre Tugend,

Benn unfer herr bei ihrer Uebung bricht! Soch stellte Gie bie Vorsicht - bober, Dring, Als Millionen Ihrer andern Bruder. Parteilich gab sie ihrem Liebling, mas Sie Andern nahm, und Millionen fragen: Berdiente ber im Mutterleibe icon. Mehr als wir andern Sterblichen zu gelten? Muf, retten Gie bes himmels Billigfeit! Berbienen Gie, ber Belt voran ju gebn, Und opfern Sie, mas Reiner opferte!

#### Carlos.

Das fann ich auch. - Gie zu erfampfen, bab' 3d Riefenfraft, Sie ju verlieren, feine.

## Königin.

Bestehen Sie es, Carlos — Trop ist es Und Bitterfeit und Stoly, mas Ihre Bunfche So muthend nach der Mutter giebt. Die Liebe. Das Berg, bas Gie verschwenderisch mir opfern, Bebort den Reichen an, die Gie bereinft Regieren follen. Geben Gie, Gie praffen Bon Ibres Mündels anvertrautem But. Die Liebe ift 3hr großes Amt. Bis jest Berirrte fie gur Mutter. - Bringen Cie, D, bringen Gie fle Ihren fünft'gen Reichen, Und fühlen Gie, ftatt Dolchen bes Bewiffens, Die Bolluft, Gott ju fenn! Glifabeth Bar Ihre erfte Liebe; Ihre zweite Ser Granien: Wie gerne, guter Carl, Will ich der befferen Beliebten weichen! Edillers fammet. Werte. 111.

#### Carlos

(wirft fich , bon Empfindung übermaltigt , ju ihren Fugen).

Wie groß find Sie, o himmlische! — Ja, Alles, Was Sie verlangen, will ich thun. — Es fep!

(Er ficht auf.)

Hier fteh' ich in ber Allmacht Sand und schwöre Und schwöre Ihnen, schwöre ewiges — D himmel, nein! nur ewiges Verstummen, Doch ewiges Bergeffen nicht.

Königin.

Wie könnt' ich

Bon Carlos fordern, mas ich felbst zu leiften Richt Billens bin?

Marquis (cilt aus der Allee).

Der König!

Königin.

Gott!

Marquis.

Sinweg,

Sinweg aus diefer Gegend, Pring! ' Ronigin.

Sein Argwohn

Ift fürchterlich, erblict er Gie - Carlos.

Ich bleibe.

Königin.

Und wer wird bann bas Opfer fenn?

Carlos (licht ben Marquid am Arme).

Fort, fort!

Komm, Roberich!

١

(Er geht und kommt noch einmal jurud.)

2Bas barf ich mit mir nehmen ?

Königin.

Die Freundschaft Ihrer Mutter.

Cariss.

Freundschaft! Mutter!

Königin.

Und diese Ehranen aus den Riederlanden.

(Sie gibt ibm einige Briefe. Carl und ber Marquis geben ab. Die Königin fiebt fich unrubig nach ibren Damen um, welche fich nirgende erblicken laffen. Wie fie nach bem hintergrunde juruckgeben will, ericheint ber König.)

## Cechster Auftritt.

Sonig. Sonigin. Gergog von Alba. Graf ferma. Pomingo. Einige Domen und Granden, welde in der Entfernung gurudt bleiben.

König

(neht mit Befrembung umber und fcweigt eine Beitlang).

So allein, Madame?

1.1

Und auch nicht eine Dame gur Begleitung? Das wundert mich — wo blieben Ihre Frauen?

Ronigin.

Mein gnabigfter Gemahl -

Monig.

Marum allein?

(Bum Gefolge.)

Bon diefem unverzeihlichen Berfehn Soll man die strengste Rochenschaft mir geben. Wer hat das Hofaut bei der Königin? Wen traf der Rang, sie heute zu bedienen? Monigin.

D, zurnen Sie nicht, mein Gemahl — ich felbft, 3ch bin die Schuldige — — auf mein Geheiß . Entfernte fich die Fürstin Eboli.

Aonig.

Muf 3hr Gebeiß?

Konigin.

Die Rammerfrau zu rufen, Weil ich nach ber Infantin mich gefehnt.

Ronig.

Und darum die Begleitung weggeschickt? Doch bies entschuldigt nur die erfte Dame. Wo war die zweite?

Mondecar

(welche indeffen gurudgefommen ift und fich unter bie übrigen Damen gemifde bat, tritt bervor).

Ihre Majestat,

3ch fühle, daß ich strafbar bin —

Ronig.

Degwegen

Bergonn' ich Ihnen zehen Jahre Beit, Kern von Madrid darüber nachzudenten.

(Die Marquifin tritt mit weinenben Augen jurud. Allgemeines Stills fcmeigen. Alle Umfichenbe feben befiurzt auf ble Ronigin.)

Aonigin.

Marquifin, wen beweinen Cie?

(Bum Konig.)

Sab' ich

Gefehlt, mein gnabigfter Gemahl, fo follte Die Ronigefrone biefes Reiche, wornach

3ch felber nie gegriffen habe, mich Sum Mindesten vor dem Errötben schützen. Gibt's ein Geseth in diesem Königreich, Das vor Gericht Monarchentöchter sordert? Blig 3wang bewacht die Frauen Spaniens? Schützt sie ein Zeuge niehr als ihre Tugend? Und jeht, Bergebung, mein Gemahl! — Ich bin Es nicht gewohnt, die mir mit Freude dienten, In Thränen zu entlassen. — Mondecar!

(Sie nimmt ibren Gurtel ab und überreicht ibn ber Marquifin.)
Den König haben Sie erzurnt — nicht mich —
Drum nehmen Sie dies Denkmal meiner Gnade
Und dieser Stunde. — Meiden Sie das Reich —
Sie haben nur in Spanien gefündigt;
In meinem Frankreich wischt man folde Thranen
Mit Freuden ab. — D, muß mich's ewig mahnen!

(Sie lebnt fich an die Oberhofmeinerin und bedect das Geficht.) In meinem Franfreich mar's boch anders. Konia (in einiger Bewegung).

Ronnte

Ein Bormurf meiner Liebe Sie betrüben? Ein Bort betrüben, das die gartlichfte Bekummerniß auf meine Lippen legte?

(Er wenderfich gegen die Grandenga.) hier stehen die Basallen meines Throns.
Sant je ein Schlaf auf meine Augenlieder,
Ich hätte denn am Abend jedes Tags
Berechnet, wie die Herzen meiner Köller
In meinen fernsten himmelsstrichen schlagen? —
Und sollt' ich angklicher für meinen Thron
Alls für die Gattin meines Herzen beben? —

Für meine Böller kann mein Schwert mir haften Und — Herzog Alba, dieses Auge nur Kur meines Weibes Liebe.

Rönigin.

Wenn ich Sie

Beleidigt babe, mein Gemahl -

Aönig.

Ich beiße

Der reichste Mann in der getauften Welt: Die Sonne geht in meinem Staat nicht unter — Doch alles das besaß ein Andrer schon, Wird nach mir mancher Andre noch besißen. Das ist mein eigen. Was der König hat, Gehört dem Glück — Elisabeth dem Philipp. Hier ist die Stelle, wo ich sterblich bin.

Königin.

Sie fürchten, Sire?

König.

Dies graue Haar doch nicht? Wenn ich einmal zu fürchten angefangen, Hab' ich zu fürchten aufgehört —

(Bu den Granden.)

3ch jable Die Großen meines Hofs — ber Erfte fehlt. 2Bo ist Don Carlod, mein Infant?

(Riemand antwortet.)

Der Anabe

Don Carl fangt an mir fürchterlich zu werden. Er meidet meine Gegenwart, feitdem Er von Alcala's hoher Schule fam. Sein Blut ist beiß, warum sein Blick fo kalt? So abgemeffen festlich sein Betragen? Sepb wachfam! Ich empfehl' es euch.

Alba.

Ich bin's.

Solang' ein herz an diesen Panzer schlägt, Mag sich Don Philipp rubig schlafen legen. Bie Sottes Cherub vor dem Paradies, Steht Herzog Alba vor dem Ehron.

ferma.

Darf ich

Dem weisesten der Könige in Demuth
Zu widersprechen wagen? — Allzu tief
Berehr' ich meines Königs Majestät,
Als seinen Sohn so rasch und streng zu richten.
Ich fürchte viel von Carlos heißem Blut,
Doch nichts von seinem Herzen.

König.

Graf von Lerma,

Ihr redet gut, ben Bater zu bestechen, Des Königs Stupe wird der Herzog sepn — Nichts mehr davon —

> (Er wendet fich gegen fein Gefolge.) Jest eil' ich nach Madrib.

Mich ruft ein königliches Amt. Die Pest Der Keperei stedt meine Bölker an, Der Aufruhr wächst in meinen Nieberlanden. Es ist die höchste Zeit. Ein schauderndes Erempel soll die Irrenden bekehren, Den großen Eid, den alle Könige Der Ehristenheit geloben, löf ich morgen. Dies Blutgericht foll ohne Beifpiel fenn; Rein ganger hof ist feierlich geladen. (Er führt die Minigin bluweg, die Uebrigen folgen.)

## Ciebenter Auftritt.

Pon Carlos (mit Briefen in ber Sand). Marquis von Psfa tommen von der entgegengefesten Seite

Carlos.

36 bin entschlossen: Flandern fen gerettet! Sie will es - Das ift mir genug.

Marquis.

Und ist

Kein Augenblick mehr zu verlieren. Herzog Bon Alba, fagt man, ist im Cabinet Bereits zum Gouverneur ernannt.

Carlos.

Gleich morgen

Berlang' ich Aubienz bei meinem Vater. Ich fordre dieses Amt für mich. Es ist Die erste Bitte, die ich an ihn wage. Er kann sie mir nicht weigern. Lange schon Sieht er mich ungern in Madrid. Welch ein Billsommner Vorwand, mich entsernt zu halten! Und — soll ich dir's gesteben, Roberich? Ich bosse mier — Vielleicht gelingt es mir, Bon Angesicht zu Angesicht mit ihm In seiner Gunst mich wieder herzustellen.

Er hat noch nie bie Stimme ber Natur Bebort — laß mich versuchen, Roberich, Was fie auf meinen Lippen wird vermögen.

Marquis.

Jest endlich hor' ich meinen Carlos wieder. Jest find Sie wieder gang Sie felbft.

# Achter Auftritt.

Vorige. Graf von germa.

ferma.

Go eben

hat der Monard Aranjuez verlaffen.

3ch habe ben Befehl -

Carlos.

Schon gut, Graf Lerma,

36 treffe mit bem Ronig ein.

Marquis

(macht Miene, fich ju entfernen. Mit einigem Geremoniell).

Sonft haben

Mir Eure Sobeit nichts mehr aufzutragen?
Carlos.

Nichts, Chevalier. Ich wünsche Ihnen Gluck Bu Ihrer Ankunft in Madrid. Sie werden Roch Mehreres von Klandern mir erzählen.

(Bu Berma, welcher noch martet.)

3ch folge gleich.

(Graf Lerma geht ab.)

# Neunter Auftritt. Don Carlos. Der Marquis.

Carlos.

Ich habe bich verstanden.
Ich danke dir. Doch diesen Zwang entschuldigt
Nur eines Dritten Gegenwart. Sind wir
Nicht Brüder? — Dieses Possenspiel des Ranges
Sep künstighin aus unserm Bund verwiesen!
Berede dich, wir Beide hätten und
Auf einem Ball mit Massen eingefunden,
In Stlavenkleider du, und ich, aus Laune,
In einen Purpur eingemummt. Solange
Der Fasching währt, verebren wir die Lüge,
Der Nolle treu, mit lächerlichem Ernst,
Den süßen Mausch des Hausens nicht zu storen.
Doch durch die Larve winkt dein Carl dir zu,
Du drückt mir im Vorübergehn die Hände,
Und wir versteben und.

Marquis.

Der Traum ist göttlich. Doch wird er nie verstiegen? Ist mein Carl Auch seiner so gewiß, den Reizungen Der unumschränkten Majestät zu troßen? Noch ist ein großer Tag zuruck — ein Tag — Wo dieser Helbensinn — ich will Sie mahnen — In einer schweren Probe sinken wird. Don Philipp stirbt. Carl erbt das größte Reich Der Christenbeit. — Ein ungeheurer Spalt Reißt vom Geschlecht der Sterblichen ihn los,

Und Gott ift beut', wer geftern Menfc noch mar. Jest hat er feine Schwächen mehr. Die Oflichten Der Ewigfeit verstummen ibm. Die Menfcheit - Noch beut' ein großes Wort in feinem Obr -Berfauft fich felbft und friecht um ihren GoBen. Sein Mitgefühl lofcht mit dem Leiden aus, In Wolluften ermattet feine Tugend. Kur feine Thorbeit schickt ihm Vern Gold Kur feine Lafter gicht fein Sof ihm Teufel. Er fclaft berauscht in diefem himmel ein, Den feine Stlaven liftig um ibn foufen. Lang, wie fein Traum, mahrt feine Gottheit. - Bebe Dem Rafenden, der ihn mitleidig wedte! Bad aber murbe Roberich? - Die Freundschaft Ift mahr und fuhn - die frante Majeftat Salt ihren fürchterlichen Strahl nicht aus. Den Trop des Burgers murden Gie nicht dulden, 3ch nicht ben Stoly des Kurften.

#### Carlos.

Bahr und fdredlich

Ift bein Gemalde von Monarchen. Ja, Ich glaube dir. — Doch nur die Wollust schloß Dem Laster ihre Herzen auf. Ich bin Noch rein, ein dreiundzwanzigjähr'ger Jüngling. Was vor mir Tausende gewissenloß In schwelgenden Umarmungen verpraßten, Des Geistes beste Hälfte, Männertrast, Hab' ich dem fünft'gen Herrscher ausgehoben. Was könnte dich aus meinem Herzen drängen, Wenn es nicht Weiber thun?

Marquis.

3ch felbst. Könnt' ich So innig Sie noch lieben, Carl, wenn ich Sie fürchten mußte?

Carlos.

Das wird nie geschehen. Bebarstt du meiner? Hast du Leidenschaften, Die von dem Throne betteln? Reizt dich Gold? Du bist ein reichrer Unterthan, als ich Ein König je sevn werde. — Geizest du Nach Ehre? Schon als Jüngling hattest du Ihr Maß erschövst — du hast sie ausgeschlagen. Wer von uns wird der Gläubiger des Andern, Und wer der Schuldner sevn? — Du schweigst? Du zitterst Wor der Versuchung? Nicht gewisser bist Du deiner selbst?

Marquis.

Bohlan! 3ch weiche.

Dier meine Sand!

Carlos.

Der Meinige?

Marquis.

Auf ewig

Und in des Worts verwegenfter Bedentung.

Carles.

So treu und warm, wie heute dem Infanten, Auch dermaleinst dem König zugethan?

Marquis.

Das fower' ich Ihnen.

Carlos.

Dann auch, wenn ber Burm Der Schmeichelei mein unbewachtes herz Umklammerte — wenn dieses Auge Thranen Berlernte, die es sonst geweint — dies Ohr Dem Fleben sich verriegelte, willst du, Ein schreckenloser huter meiner Tugend, Mich kräftig fassen, meinen Genius Bet seinem großen Namen rusen?

Marquis.

Ja.

Carlos.

Und jest noch eine Bitte! Nenn' mich Du!
Ich habe beines Gleichen stets beneidet
Um dieses Borrecht der Vertraulichkeit.
Dies brüderliche Du betrügt mein Ohr,
Mein Kerz mit süßen Ahnungen von Gleichheit.
— Reinen Cinwurf! — Was du sagen willst, errath' ich.
Dir ist es Kleinigkeit, ich weiß — doch mir,
Dem Königssohne, ist es viel. Willst du
Mein Bruder sepn?

Marquis. Dein Bruder!

Carlos.

Jest zum König! Ich fürchte nichts mehr — Arm in Arm mit dir, So fordr' ich mein Jahrhundert in die Schranten.

(Gie geben ab.)

## Zweiter Auftritt.

## Sonig Philipp. Don Carles.

#### Carlas

(gebt, fobalb ber Bergog bas Limmer verlaffen bat, auf ben Abnig gu und fallt vor ihm nieber, im Ausbrud ber bichften Empfindung).

Jest mein Bater wieder,
Jest wieder mein, und meinen besten Dank
Für diese Gnade! — Ihre Hand, mein Bater! —
O süßer Tag! — Die Wonne dieses Ausses
War Ihrem Kinde lange nicht gegönnt.
Warum von Ihrem Herzen mich so lange
Verstoßen, 'Vater? Was hab' ich gethan?

### Philipp.

Infant, bein herz weiß nichts von diefen Runften. Erspare fie, ich mag fie nicht.

Carlos (aufflebenb).

Das war es!
Da hör' ich Ihre Höflinge — Mein Bater!
Es ist nicht gut, bei Gott! nicht Alles gut,
Nicht Alles, was ein Priester sagt, nicht Alles,
Was eines Priesters Creaturen sagen.
Ich bin nicht schlimm, mein Vater — beißes Blut
Ist meine Bosheit, mein Verbrechen Jugend.
Echlimm bin ich nicht, schlimm wahrlich nicht — wenn auch
Oft wilde Wallungen mein Herz verklagen,
Mein Herz ist gut —

Philipp.

Dein Berg ift rein, ich weiß ed,

Bie bein Gebet.

Carlos.

Jest ober niel - Bir fib allein.

Der Etifette bange Scheidemand
Ift zwischen Sohn und Bater eingefunken.
Jeht oder nie! Ein Sonnenstrahl ber hoffnung
Glänzt in mir auf, und eine suße Ahnung:
Fliegt durch mein hery — Der ganze himmel bengt
Mit Schaaren froher Engel sich berunter;
Boll Rührung sieht der Dreimalheilige
Dem großen schönen Auftritt zu. — Mein Bater,
Berföhnung! (Er fällt 16m zu Füben.)

Philipp.

Las mich und fteh' auf!

Carlos.

Berfohnung!

Philipp (will fich von ihm loereißen).

Carlos.

Bu fübn

Die Liebe beines Rinbes?

Bhilipp.

Bollende Thranen?

Unwurd'ger Anblid! - Geb' aus meinen Angen!

Jest oder nie! — Berföhnung, Bater!

Bu fubn wird mir dies Gaufeifiel -

Philipp.

Weg

Aus meinen Augen! Komm mit Schmach bebeckt Aus meinen Schlachten, meine Arme follen Geöffnet senn, dich zu empfangen — So Berwerf' ich dich. — Die seige Schuld allein Schuere fammel, Werte. III. Bird fich in folden Quellen ichimpflich waschen. Wer zu bereuen nicht errothet, wird Sich Reue nie ersparen.

Carlos. Wer ist bas?

Durch welchen Misverstand hat dieser Fremdling 3u Menschen sich verirrt? — Die ewige Beglaubigung der Menschheit sind jn Thranen; Sein Aug' ist trocken, ihn gebar kein Weib — D, zwingen Sie die nie benehten Augen, Noch zeitig Thranen einzulernen, sonst, Sonst möchten Sie's in einer harten Stunde Noch nachzuholen haben.

Philipp. Dentft bu den ichweren Sweifel deines Baters Mit ichonen Worten zu erichuttern? Carlos.

3meifel ?

Ich will ihn tilgen, diesen Zweisel — will Mich hangen an das Baterherz, will reißen, Will machtig reißen an dem Baterberzen, Wis dieses Zweisels selsenseste Ainde Bon diesem Herzen niederfällt. — Wer sind sie, Die mich aus meines Königs Gunst vertrieben? Was bot der Mönch dem Bater für den Sohn? Was wird ihm Alba für ein kinderlos Berscherztes Leben zur Vergütung geben? Sie wollen Liebe? — Hier in diesem Busen Springt eine Quelle, frischer, seuriger, Als in den trüben, sumpfigen Behältern, Die Philipps Gold erst öffnen muß.

### Philipp.

Bermeffener, Salt' ein! — Die Manner, die du wagft ju fomabn, Sind die geprüften Diener meiner Bahl, Und du wirst sie verehren.

Carlos.

Nimmermehr!
Ich fühle mich. Was Ihre Alba leisten,
Das kann auch Carl, und Carl kann mehr. Was fragtEin Miethling nach dem Königreich, das nie
Sein eigen senn wird? — Was besummert's den,
Wenn Philipps graue Haare weiß sich farben?
Ihr Carlos batte sie geliebt. — Mir graut
Vor dem Gedanten, einsam und allein,
Auf einem Ebron allein zu sepn. —

Philipp

(von biefen Borten ergriffen, fiebt nachdentend und in fich gefehrt. Radeeiner Paufe).

3d bin allein.

#### Carlos

(mit Lebbaftigteit und Warme auf ibn jugebend). Sie find's gewesen. Hassen Sie mich nicht mehr: Ich will Sie kindlich, will Sie feurig lieben, Nur hassen Sie mich nicht mehr! — Wie entzüdend Und süß ist es, in einer schönen Seele Berherrlicht und zu fühlen, es zu wissen, Daß unste Kreude fremde Wangen röthet, Daß unste Angst in fremden Busen zittert, Daß unste Leiden fremde Augen wassern! — Wie schön ist es und berrlich, Hand in Hand. Mit einem theuren, vielgeliebten Sohne

Der Jugend Rosenbahn jurud zu eilen, Des Lebens Traum noch einmal durchzuträumen! Wie groß und fuß, in seines Kindes Tugend Unsterblich, unvergänglich fortzudauern, Wohlthätig für Jahrhunderte! — Wie schön, Bu pflanzen, was ein lieber Sohn einst erntet, Bu sammeln, was ihm wuchern wird, zu abnen, Wie hoch sein Dank einst flammen wird! — Mein Bater, Bon diesem Erdenparadiese schwiegen Sehr weislich Ihre Mönche.

Philipp (nicht ohne Rubrung).

D, mein Gobn,

Mein Sohn! du brichft dir selbst den Stab. Sehr reizend Malft du ein Gluck, das — du mir nie gewährtest.

Carlos.

Das richte der Allwissende! — Sie selbst, Sie schlossen mich, wie aus dem Baterherzen, Bon Ihres Scepters Antheil aus. Bis jest, Bis diesen Tag — o, war das gut, war's billig? Bis jest mußt' ich, der Erbprinz Spaniens, In Spanien ein Fremdling sevn, Gefangner Auf diesem Grund, wo ich einst herr sevn werde. War das gerecht, war's gütig? — D, wie oft, Wie oft, mein Vater, sah ich schamroth nieder, Wenn die Gesandten fremder Potentaten, Wenn Zeitungsblätter mir das Neueste Vom Hose zu Aranjuez erzählten!

Philipp.

Bu heftig braust das Blut in deinen Abern. Du murbeft nur gerftoren.

Earles.

Geben Gie

Mir ju gerftoren, Bater! - Seftig brauet's In meinen Abern - Dreiundgmangig Jahre, Und nichts für die Unfterblichfeit gethan! 3d bin ermacht, ich fuble mich. - Mein Ruf Bum Ronigothron pocht, wie ein Glaubiger, Mus meinem Schlummer mich empor, und alle Berlorne Stunven meiner Jugend mabnen Mich laut wie Chrenschulden. Er ift ba, Der große, icone Augenblid, der endlich Des boben Pfundes Binfen von mir fordert: Deich ruft die Weltgefchichte, Ahnenruhm Und des Geruchtes bonnernde Pofaune. Run ift die Beit gekommen, mir bes Rubmes Glorreiche Schranfen aufzuthun. - Dein Konig, Dari ich die Bitte auszusprechen magen, Die mich bieber geführt?

Philipp.

Noch eine Bitte?

Entdede fie.

Carlos.

Der Aufruhr in Brabant Wächst brobend an. Der Starrfinn ber Rebellen heischt starte, fluge Gegenwehr. Die Wuth Der Schwarmer zu bezähmen, foll der Herzog Ein heer nach Flandern führen, von dem König Mit souveraner Vollmacht ausgestattet. Wie ehrenvoll ist dieses Amt, wie ganz Dazu geeignet, Ihren Sohn im Tempel

Des Richmes einzuführen! — Mir, mein König, Mir übergeben Sie das heer! Mich lieben Die Niederlander: ich erfühne mich, Mein Blut für ihre Treue zu verbürgen.

Philipp.

Du redest, wie ein Eraumender. Dies Amt -Will einen Mann und feinen Jungling -

Carlos.

Mill

Rur einen Menfchen, Bater, und das ift Das Gingige, mas Alba nie gemefen.

Philipp.

Und Schrecken bandigt die Emporung nur.
Erbarmung hieße Wahnsinn. — Deine Seele
. If weich, mein Sohn; der Herzog wird gefürchtet —
Steh' ab von beiner Bitte!

Carlos.

Shiden Sie

Mich mit bem Beer nach Flandern, wagen Ste's Muf meine weiche Seele! Schon der Rame Des königlichen Sohnes, der voraus Wor meinen Fahnen fliegen wird, erobert, Wo Herzog Albas Henter nur verheeren. Muf meinen Knien bitt' ich drum. Es ist Die erste Vitte meines Lebens — Bater, Bertrauen Sie mir Flandern —

Philipp

(ben Infanten mit einem burchbringenben Blide betrachtenb). Und jugleich - Mein bestes Ariegsheer beiner Serichbegierbe? Das Messer meinem Morber?

Carles.

D mein Gott! Bin ich nicht weiter, und ift bas die Frucht Bon diefer langft erbetnen grofen Stunde?

(Rad einigem Radbenten, mit gemilbertem Ernft). Antworten Sie mir sanfter! Schicken Sie Mich fo nicht weg! Mit biefer übeln Antwort Möcht' ich nicht gern entlassen fevn, nicht gern Entlaffen fenn mit diefem ichweren Sergen. Behandeln Sie mich gnädiger! Es ift Mein bringendes Bedürfniß, ift mein letter, Bergmeifelter Berfud - ich fann's nicht faffen. Nicht ftandbaft tragen wie ein Mann, daß Sie Mir Alled,-Alled, Alles fo verweigern. Rest laffen Gie mich von fich. Unerhort, Bon taufend fußen Abnungen betrogen, Geb' ich aus Ihrem Angeficht. - Ihr Alba Und Ihr Domingo werden flegreich thronen, Wo jest Ihr Kind im Staub geweint. Die Schaar Der Soffinge, die bebenbe Granbesta, Der Monde funderbleiche Bunft mar Benge, Mle Cie mir feierlich Gebor gefdentt. Befchamen Sie mich nicht! So tobtlich, Bater, Bermunden Sie mich nicht, dem frechen Sobn Des hofgefindes ichimpflich mich ju opfern, Das Kremblinge von Ihrer Snabe foweigen, 3hr Carlos nichts erbitten fann! Bum Pfanbe, Dag Sie mich ehren wollen, ichiden Sie Mich mit bem heer nach Rlandern!

Philipp.

Dies Wort nicht mehr, bei beines Königs Born! Carlos.

Ich wage meines Königs Born und bitte Bum letten Mal — Bertrauen Sie mir Flandern? Ich foll und muß aus Spanien. Mein hiersem Ift Athemholen unter Heufershand — Schwer liegt der himmel zu Madrid auf mir, Wie das Bewystsen eines Words. Nur schnelle Beränderung des himmels kann mich beiten. Wenn sie mich retten wollen — schieden Sie Mich ungefaumt nach Flanderu!

Philipp (mit erzwungener Gelaffenheit),

Solde Rrante

Wie du, mein Gohn, verlangen gute Pflege Und wohnen unterm Aug' des Arzte. Du bleibft In Spanien; der herzog geht nach Fiandern. Cartos (auser fich).

D, jest umringt mich, gute Beifter - Dhilipp (ber einen Carter gurudrent).

Salt!

Bas wollen diefe Mienen fagen?
Carlos (mis fewantender Grimme).

Bater .

Unwiderruflich bleibt's bei ber Entscheidung ? Philipp.

Sie fam vom Ronig.

Carlos.

Mein Geschaft ift aus. (Gebt ab in befriger Bewegung.)

## Dritter Anftritt.

Philipp bleibt eine Beitlang in duftres Rachbenten verfunden fieben endlich geht er einige Schritte im Saal auf und nieber. Alba nabere
ich verlegen.

Philipp.

Sevd jede Stunde des Befehls gewartig, Rach Bruffel abzugeben!

Alba. Alles ftebt

Bereit, mein Ronig.

. Philipp.

Eure Bollmacht liegt Bersiegelt schon im Cabinet. Indessen Rehmt Euren Urland von der Königin Und zeiget Euch zum Abschied dem Insanten!

Mit den Geberden eines Wüthenden Sah ich ihn eben biefen Saal verlaffen. Auch Eure königliche Majestat Sind außer sich und scheinen tief bewegt — Bielleicht der Inhalt des Gespräche?

Philipp

(nach einigem Aufs und Niedergeben).

Der Inhalt

Bar herzog Alba.

(Per Conig bleibt mit bem Aug' auf ibm baften , fofers)

— Gern mag ich hören, Daß Carlos meine Rathe baft; doch mit ' Berdruß entded' ich, baß er fie verachtet.

a . Alba (entfarbt fid) und will auffahren).

Philipp.

Jest feine Antwort! Ich erlaube Euch, Den Pringen ju verfohnen.

Alba.

Sire!

Philipp.

Sagt an:

Wer war es doch, ber mich zum ersten Mal Bor meines Sohnes schwarzem Anschlag warnte? Da hört' ich Euch und nicht auch ihn. Ich will Die Probe wagen, Herzog. Kunftighin Steht Carlos meinem Throne näher. Geht! (Der König begibt sich in das Cabinet. Der Berzog entsernt sich durch eine andere Thure.

### Vierter Auftritt.

Ein Borfaal bor bem Simmer ber Ronigin.

Jon Carles tommt im Gefprach mit einem Pagen burch die Mittel, thure. Die Soffeute, welche fich im Borfaal befinden, zerfreuen fich bei feiner Antunft in ben angranzenden Zimmern.

Carles.

Ein Brief an mich? — Wozu benn biefer Schluffel? Und Beides mir fo heimlich überliefert? Komm naber! — Wo empfingst bu das? Page (gehelmnibvou).

Bie mid

Die Dame merten laffen, will fie lieber Errathen, als beschrieben fenn -

Carles (jurudfahrenb).

Die Dame?

(Indem er ben Pagen genauer betrachtet.)

Bas? - Bie? - Ber bift bu benn?

Page.

Ein Ebelfnabe

Bon Ihrer Majestat der Ronigin -

Carlos

(erfdroden auf ibn jugebend und ibm die Sand auf den Dund brudend).

Du bift bes Tobes. Salt! 3ch weiß genug.

(Er reift haftig bas Siegel auf und tritt an bas außerfie Ende bes Saals, ben Brief zu lefen. Unterbeffen tommt ber herzog von Alba und gebt, ohne von dem Prinzen bemertt zu werben, an ibm vorbei in der Königin Bimmer. Earlos fangt an beftig zu zittern und wechfelsweise zu erblaufen und zu errotben. Nachdem er gelesen hat, fieht er lange sprachlos, die Augen fiarr auf den Brief gehestet — Endlich wendet er fich zu dem Pagen.)

Sie gab bir felbft ben Brief?

Page.

Mit eignen Sinden.

Carlos

Sie gab dir felbst ben Brief? — D, spotte nicht! Roch hab' ich nichts von ihrer Hand gelesen: Ich muß dir glauben, wenn du schwören kannsk. Wenn's Lüge war, gesteh' mir's offenherzig Und treibe keinen Spott mit mir!

Dage.

Mit wem?

### 204

#### Marias

(fieht wieder in den Brief und betrachtet den Pagen mit zweifelbafter, fow fcbender Miene. Rachdem er einen Sang durch den Saal gemacht hat).

Du haft noch Eltern? Ja? Dein Bater dient Dem Könige und ist ein Kind des Landes?

Page.

Er fiel bei St. Quentin, ein Oberfter Der Reiterei bes herzoge von Savopen, Und hieß Alongo Graf von henareg.

Carlas

(indem er ibn bet der Sand nimmt und die Mugen bedeutend auf ibn beftet.) Den Brief gab dir der Konig?

Page (empfindlich).

Onad'ger Pring,

Berdien' ich diesen Argwohn?

Carles (liebt ben Briei).

"Diefer Schluffel öffnet

"Die hintern Simmer in dem Pavillon

"Der Königin. Das außerste von allen

"Stößt feitwarts an ein Cabinet, wohin

"Noch feines horchers Fußtritt fich verloren.

"hier darf die Liebe frei und laut gestebn,

"Bas fie fo lange Winten nur vertraute.

"Erhörung martet auf den Furchtfamen,

"Und iconer Lohn auf den beideidnen Dulder."

(Wie and einer Betäubung erwachend.)

3ch traume nicht — ich rase nicht — Das ist Mein rechter Arm — Das ist mein Schwert — Das find Geschriebne Splben. Es ist mahr und wirklich, 3d bin geliebt — ich bin es — ja, ich bin, 3d bin geliebt!

(Auber Saffung burche Simmer fturjend und die Arme gum himmet emporgeworfen.)

Philac.

So tommen Sie, mein, fring, ich führe Sie. Carlon.

Erft las mich zu mix selber tommen. — Bittern Richt alle Schreden dieses Gluds noch in mir? Hab' ich fo ftolz gehofft? Hab' ich das ie. Bu traumen mir getraut? Wo ist der Mensch, Der sich so schnell gewöhnte, Gott zu senn? — Wer war ich, und wer bin ich nun? Das ist Ein andrer Himmel, eine audre Sonne, Alls vorhin da gewesen mar — Sie liebt mich!

Page (will ton fortfubren).

Pring, Pring, bier ift der Ort nicht — Sie vergeffen —

Carlos (von einer pluflichen Erftarrung ergriffen). Den Ronig, meinen Bater!

(Er laft die Arme finten , blick fcheu umber und fange an fich ju fammelu.)

Das ift fdredlich -

Ja, gang recht, Freund. Ich banke bir, ich war So eben nicht gang bei mir. — Daß ich bas Berschweigen soft, der Seligkeit so viel In diese Bruft vermauern soll, — ist schrecklich, Ift schrecklich!

(Den Pagen bei ber Sand fassend und bei Seite fubrend.) Bas du gefehn — horft du? und nicht gefehen, Sen wie ein Sarg in deiner Brust versuufen! Icht geh'! Ich will mich finden. Geh'! Man darf Und hier nicht treffen. Geh' —

### Page (will fort). Carlos.

Doch halt! doch hore! -

(Der Page tommt jurud. Carlos legt ibm eine Sand auf ble Schultes und fieht ihm ernft und feierlich ind Geficht.)

Du nimmst ein schredliches Geheimniß mit, Das, jenen starken Giften gleich, die Schale, Borin es ausgefangen wird, zersprengt. — Beherrsche deine Mienen gut! Dein Kopf Ersabre niemals, was dein Busen hütet! Sev, wie das todte Sprachrohr, das den Schall Empfängt und wiedergibt und selbst nicht höret! Du bist ein Knabe — sev es immerhin Und sahre sort, den Fröhlichen zu spielen — Wie gut verstand's die kluge Schreiberin, Der Liebe einen Boten auszulesen! hier sucht der König seine Nattern nicht.

Page.

Und ich, mein Pring, ich werde ftolg drauf fenn, Um ein Gebeimnis reicher mich zu wiffen, Als felbst der König -

Carlos.

Eitler junger Thor,
Das ist's, wovor du zittern mußt. — Geschteht's,
Daß wir und öffentlich begegnen: schucktern,
Mit Unterwerfung nabst du mir. Laß nie
Die Eitelfeit zu Winten dich verführen,
Wie gnadig der Infant dir sev! Du tannst
Nicht schwerer sundigen, mein Sohn, als wenn
Du mir gesällst. — Was du mir tinizig magst
Bu hinterbringen haben, weich es nie

Mit Splben aus, vertrau' es nie den Lippen, Den allgemeinen Fahrweg der Sebanten Betrete deine Zeitung nicht! Du fprichft Mit deinen Wimpern, deinem Zeigefinger; Ich höre dir mit Bliden zu. Die Luft, Das Licht um uns ist Philipps Creatur, Die tauben Wände stehn in seinem Solde — Man kommt —

(Das Zimmer ber Konigln öffnet fich, und ber Bergog von Alba teltt beraus.)

Sinmeg! Muf Wiederfehn!

Page.

Pring,

Daß Sie das rechte Zimmer nur nicht fehlen!

(216.)

Carlos.

Es ift ber Herzog. — Rein boch, nein! Schon gut! Ich finde mich.

# - Künfter Auftritt.

**P**on Carlos. Herzog von Alba.

Alba (ihm in den Weg tretend).

Bmei Worte, gnad'ger Pring.

Sang recht - fon gut - ein andermal.

(Er will gehen.)

Alba.

Der Ort

Scheint freilich nicht ber fcitilichfte. Biellebit Befallt es Eurer foniglichen hobeit, Auf Ihrem Bimmer mir Gebor zu gebent

Carlos.

Bogu? Das tann hier auch gefdehn. - Rur fonel,

Silba.

Bas eigentlich hieher mich führt, 3ft, Eurer hobeit unterthan'gen Dank Für das Bewußte abzutragen —

Carlos.

Dant ?

Mir Dant? Bofur? — Und Dant von herzog Alba?
Atba.

Denn faum, baß Sie bas Simmer bes Monarchen Berlaffen batten, ward mir angefündigt, Rad Bruffel abzugeben.

Carlos.

Bruffel! Go!

Alba.

Bem fonft, mein Pring, als Ihrer gnabigen Berwendung bei des Konigs Majestat, Kann ich es guguschreiben haben ? —

Carlos.

Mir?

Mir gang und gar nicht — mir wahrhaftig nicht! Sie reifen — reifen Sie mit Gott!

Alba.

Sonft nichts.

Das nimmt mich Bunder. — Enre Sobeit batten Mir weiter nichts nach Flandern aufgutragen?

Carlyy.

Bas fonft? was bort?

Alba.

Doch ichien es noch vor furgem, Alls forderte bas Schickfal biefer Lander Don Carlos eigne Gegenwart.

Carlos.

Wie fo?

Doch ja — ja recht — Das war vorhin — Das ist Auch so ganz gut, recht gut, um so viel besser — Alba.

3ch bore mit Bermunderung -

Carlos (nicht mit Ironie).

Sie finb

Ein großer General — wer weiß das nicht? Der Neid muß es beschwören. Ich — ich bin Ein junger Mensch. So hat es auch der König Gemeint. Der König hat ganz Necht, ganz Necht. Ich jeh's jest ein, ich bin vergnügt, und also Genug davon. Glück auf den Weg! Ich kann Iest, wie Sie sehen, schlechterdings — ich bin So eben etwas überhäuft — das Weitere Auf morgen, oder wann Sie wollen, oder Wann Sie von Brüsel wiederkommen —

Alba.

Bie?

14

Carlos

(nach einigem Stillfdweigen, wie er fiebt, bag ber Sergog noch immer bleibt).

Sie nehmen gute Jahrszeit mit. — Die Retfe Beht über Mailand, Lothringen, Burgund Schulers fammit. Werte. III.

Und Dentschland — Deutschland? — Recht, in Deutschland war es!

Da kennt man Sie! — Wir haben jest April; Mai — Junius — im Julius, ganz recht, Und spätestens zu Ansang des Augusts Sind Sie in Bruffel. D, ich zweisle nicht, Man wird sehr bald von Ihren Siegen hören. Sie werden unsers gnadigsten Vertrauens Sich werth zu machen wissen.

Alba (mit Bedeutung).

. Werd' ich das

In meines Richts burchbohrendem Gefühle?

(nach einigem Stillschweigen, mit Burbe und Stols). Sie sind empfindlich, herzog — und mit Recht. Si war, ich muß bekennen, wenig Schonung Bon meiner Seite, Baffen gegen Sie Zu führen, die Sie nicht im Stande sind Mir zu erwiedern.

Alba.

Micht im Stande? -

Carlos (ibm lacheind die Sand reichend).

Schabe,

Das mir's gerade jest an Beit gebricht, Den murb'gen Kampf mit Alba auszufechten. Ein andermal —

Alba.

Pring, wir verrechnen und Auf gang verschiedne Weise. Sie gum Beispiel, Sie sehen sich um zwanzig Jahre spater, 3ch Sie um eben so viel früher.

Carlos.

: Nun?

Alba.

Und dabet fallt mir ein, wie viele Nachte Bei feiner schönen portugiesischen Gemahlin, Ihrer Mutter, der Monarch Bohl drum gegeben batte, einen Arm, Bie die fen, seiner Krone zu erkaufen? Ihm mocht' es wohl bekannt senn, wie viel leichter Die Sache sen, Monarchen fortzupflanzen, Als Monarchien — wie viel schneller man Die Belt mit einem Könige versorge,

Carlos.

Gebr mabr!

Doch, Herzog Alba, doch —

Alba.

Und wie viel Blut,

Blut Ihres Bolles fliegen mußte, bis 3mei Eropfen Gie jum Ronig machen tonnten.

Carlos.

Sehr mahr, bei Gott — und in zwei Worte Alles-Geprest, was des Berdienstes Stolz dem Stolze Des Glucks entgegensehen kann. — Doch nun Die Anwendung? doch, Herzog Alba?

Alba.

Wehe

Dem garten Wiegenfinde Majestät, Das feiner Umme fpotten fann! Wie fanft Mag's auf dem weichen Kiffen unfrer Siege Sich schlafen laffen! An der Krone funteln Die Perlen nur und freilich nicht die Bunden, Mit denen sie errungen ward. — Dies Schwert Schrieb fremden Wölfern spanische Gesehe, (Es bliste dem Selreuzigten voran Und zeichnete dem Samensorn des Glaubens Auf diesem Welttheil blut'ge Furchen vor: Gott richtete im himmel, ich auf Erden —

Carlos. Bott oder Teufel, gilt gleich viel! Sie maren Sein rechter Urm. 3ch weiß bas mohl - und jest Michts mehr bavon, ich bitte! Bor gewiffen Erinnerungen mocht' ich gern mich buten. -3ch ehre meines Baters Bahl. Mein Bater Braucht einen Alba; daß er biefen braucht,. Das ift es nicht, marum ich ibn beneide. Sie find ein großer Mann. - Auch bas mag fenn: 3ch glaub' es faft. Rur, fürcht' ich, tamen Gie Um wenige Sahrtaufende ju geitig. Ein Alba, follt' ich meinen, mar der Mann, -Um Ende aller Tage ju ericheinen! Dann, mann des Laftere Riefentros die Langmuth Des himmels aufgezehrt, die reiche Ernte Der Miffethat in vollen Salmen fteht Alnd einen Schnitter fonder Beifviel fordert, Dann fteben Gie an Ihrem Plat. - D Gott, Mein Paradies! mein Klandern! - Doch ich foll Es jest nicht denfen. Still davon! Man fpricht, Gie führten einen Borrath Blutfentengen, Im voraus unterzeichnet, mit? Die Borficht Ift lobenswerth. Go braucht man fich por feiner Chicane mehr ju fürchten. - D mein Bater,

Wie schlecht verstand ich deine Meinung! Sarte Sab ich dir Schuld, weil du mir ein Geschäft Verweigertest, wo deine Alba glanzen? — Es war der Anfang deiner Achtung.

Alba.

Prinz,

Dies Bort verdiente -

Carlos (auffahrend).

Was ?

Alba.

Doch bavor fount Sie

Der Königssohn.

. Carlos (nach bem Schwert greifenb).

Das forbert Blut! - Das Schwert

Gezogen, Bergog!

Alba (talt).

Gegen men?

Carlos (beftig auf ibn einbringenb).

Das Schwert

Bezogen, ich durchftofe Sie!

Alba (giebr).

Wenn es

Denn fepn muß -

(Gie fechten.)

# Cecheter Auftritt.

Die Konigin. Don Carlos. Herzog von Alba.

Sonigin

(welche erfdroden aus ihrem Bimmer mitt).

Bloke Comerter!

(Bum Pringen , unwillig und mit gebietenber Stimme.)

Carlos!

Carles

(bom Anblid der Ronigin außer fich gefest, lagt ben Arm finten , febt obne Bewegung und finntos, dann eite er auf den herzog zu und tugt ibn).

Berfohnung, Bergog! Alles fer vergeben!

(Er wirft nich flumm gu ber Konigin Fugen, ftebt bann rafch auf und eitt auger Faffung fort.)

Alba

(ber voll Erftaunen bafiebt und fein Muge von ihnen verwendet).

Bei Gott, bas ift boch feltfam! -

Sonigin.

Cfieht einige Augenblide beunrubigt und zweifelbaft, dann gebt fie langfam nach ihrem Bimmer, an der Thure drebt fie fich um).

herzog Alba!

(Der Berjog folgt ihr in bas Bimmer.)

Ein Cabinet ber Pringeffin von Cholt.

## Ciebenter Auftritt.

Die Prinzeffin, in einem ibealifchen Gefchmad, ichon, aber einfach getleibet, fpielt die Zaure und fingt. Darauf ber Page ber Ronigin.

Pringeffin (fpringe fcnell auf).

Er tommt!

Dage (ellfertig).

Sind Sie allein? Mich mundert febr,. 3on noch nicht bier zu finden; doch er muß Im Augenblick erscheinen.

Pringeffin.

Muß er? Mun,

So will er auch - fo ift es ja entschieben -

Er folgt mir auf ben Fersen. — Snad'ge Fürstin, Sie find geliebt — geliebt, geliebt! wie Sie, Rann's Niemand sevn, und Niemand sevn gewesen. Welch eine Scene sab ich an!

Pringeffin (giebt ibn voll Ungebuld an fch).

### Gefchwind!

Du sprachft mit ihm? heraus damit! Was sprach er? Wie nahm er sich? Was waren seine Worte? Er schien verlegen, schien bestürzt? Errieth Er die Person, die ihm den Schlüßel schiete? Geschwinde — Oder rieth er nicht? Er rieth Wohl gar nicht? rieth auf eine falsche? — Run? Antwortest du mir denn tein Wort? O pfut, Pfut, schäme dich: so bölzern bist du nie, So unerträglich langsam nie gewesen.

## Page.

Kann ich zu Borte tommen, Gnabigfte?
Ich übergab ibm Schluffel und Billet
Im Borfaal bei ber Königin. Er fluste
Und fab mich an, ba mir das Wort entwischte,
Ein Frauenzimmer fende mich.

Pringeffin.

Er ftuste?

Sehr gut! febr brav! Rur fort, ergable weiter! Dage.

Ich wollte mehr noch fagen, ba erblaft' er Und ris den Brief mir aus der hand und fab Mich drobend an und fagt', er wiffe Alles. Den Brief durchlas er mit Bestürzung, fing Auf einmal an zu zittern.

Pringeffin.

Wife Mles?

Er wiffe Alles? Sagt' er Das?

Dage.

Und fragte

Mich dreimal, viermal, ob Sie felber, wirklich Sie felber mir den Brief gegeben?

Pringeffin.

Db

3ch felbst? Und also nannt' er meinen namen?

Dage.

Den Namen — nein, den nannt' er nicht. — Es mochten Aundschafter, fagt' er, in oer Gegend horchen Und es bem König plaudern.

Pringeffin (befrembet).

Sagt' er bas?

Dage.

Dem Rönig, fagt' er, liege gang erstaunlich, ... Gar machtig viel baran, besondere viel, Bon biefem Briefe Rundschaft au erhalten. Bringeffin.

Dem Ronig? Saft du recht gebort? Dem Ronig? Bar bad ber Ausbrud, ben er brauchte?

Dage.

Jal

Er nannt' es ein gefährliches Geheimnis Und warnte mich, mit Worten und mit Winken Gar fehr auf meiner hut zu fenn, daß ja Der König teinen Argwohn schöpfe.

Pringeffin

(nach emigem Radjunnen , voll Bermunberung).

Mics

Erifft ju. — Es kann nicht anders fepn — er muß Um die Geschichte wissen. — Unbegreislich! Wer mag ihm wohl verrathen haben? — Wer? Ich frage noch — Wer fieht so scharf, so tief, Wer auders, als der Falkenblick der Liebe? Doch weiter, fahre weiter fort: er las Das Billet —

Page.

Das Billet enthalte Ein Glud, fagt' er, vor bem er zittern muffe: Das hab' er nie zu traumen fich getraut. Bum Unglud trat ber Herzog in ben Saal, Dies zwang und —

Prinzessin (argerlich). Aber was in aller Welt Sat jest ber herzog bort zu thun? Wo aber, Wo bleibt er benn? Was zogert er? Warum Erscheint er nicht? — Siehst du, wie salsch man bich

Berichtet bat? Bie gludlich mar' er icon

In fo viel Beit gewesen, ale du brauchteft, Mir ju erzählen, daß er's werden wonte! Page.

Der herzog, fürcht' ich -

Pringeffin. Wiederum ber Bergog?

Bas will der hier? Was hat der tapfre Mann Mit meiner stillen Seligseit ju schaffen? Den tonnt' er steben lassen, weiter schiden. Ben auf der Belt kann man das nicht? — D, wahrlich! Dein Prinz versteht sich auf die Liebe selbst So schlecht, als wie es schien, auf Damenherzen. Er weiß nicht, was Minuten sind — Still, still! Ich bore kommen. Fort! Es ist der Vrinz.

(Page eilt binaus.)

hinweg, binweg! — Bo bab' ich meine Laute? Er foll mich überraschen. — Mein Gefang Soll ibm bas Zeichen geben. —

# Achter Auftritt.

Die Pringeffin und balb nachber Bon Carlos.

Pringeffin (bat fich in eine Ottomane geworfen und fpielt).

Carlos

(fturgt herein. Er ertennt bie Pringefün und fleht ba, wie vom Donnet gerührt).

Gott!

Bo bin im?

Pringeffin

(last die Laute fallen , ihm entgegen).

Mh, Pring Carlos? Ja, wahrhaftig!

Carles.

280 bin ich? Rafender Betrug - ich habe Das rechte Cabinet verfehlt.

Dringeffin.

Bie gut

Berfteht es Cart, die Simmer fich zu merten, Wo Damen ohne Zeugen find.

Carlos.

Prinzellin -

Berzeihen Sie, Prinzeffin — ich — ich fand Den Borfaal offen.

Pringeffin.

Rann bas möglich fevn? Dich baucht ja doch, daß ich ibn felbft verfcbloß.

Carles.

Das daucht Sie nur, das daucht Sie — doch, versichert! Sie irren sich. Berichließen wollen, ja, Das geb' ich zu, das glaub' ich — doch verschlossen? Berschlossen nicht, wahrhaftig nicht! Ich hore Auf einer — Laute Jemand spielen — war's Richt eine Laute?

(Indem er fich zweifelhaft umfieht.)

Recht! bort liegt sie noch — Und Laute — Das weiß Gott im himmel! — Laute, Die lieb' ich bis zur Raserei. Ich bin Sanz Ohr, ich weiß nichts von mir selber, sturze Ins Cabinet, der sugen Kunstlerin, Die mich fo himmlisch rabrte, mich fo machtig Bezauberte, ind fcone Aug' zu feben.
Bringefin.

Ein liebensmurd'ger Bormis, den Gie boch Gehr bald gestillt, wie ich beweifen fonnte.

(Rach etnigem Stillschweigen, mit Bebeutung.) D, schäfen muß ich den bescheidnen Mann, Der, einem Weib Beschämung zu ersparen, In folden Lugen sich verftrickt.

Carles (treubergig).

Dringeffin,

Ich fühle selber, daß ich nur verschlimmre, Was ich verbessern will. Erlassen Sie Mir eine Rolle, die ich durchzusühren So ganz und gar verdorben bin. Sie suchten Auf diesem Zimmer Zusucht vor der Welt. Hier wollten Sie, von Menschen unbehorcht, Den stillen Wünschen Ihres Herzens leben. Ich, Sohn des Unglücks, zeige mich: sogleich Ist dieser ichone Traum gestört. — Dafür Soll mich die schleunigste Entsernung —

(Er will geben.)

Pringeffin (überrafcht und betroffen, boch gleich wieder gefaßt).

Pring -

D, bas mar boshaft.

Carlos.

Fürstin — ich verstebe, Bas biefer Blid in diesem Cabinet Bedeuten foll, und biefe tugendhafte Berlegenheit verehr' ich. Web' dem Manne,

Den weibliches Errothen muthig macht!
Ich bin verzagt, wenn Weiber vor mir gittern.
Pringeffin.

Ifts möglich? — Ein Gewissen ohne Beispiel Für einen jungen Mann und Königssohn! Ja, Prinz — jest vollends mussen Sie mir bleiben, Jest bitt' ich selbst darum: bei so viel Augend Crholt sich jedes Maddens Angst. Doch wissen Sie, Daß Ihre plögliche Erscheinung mich Bei meiner liebsten Arie erschreckte?

(Sie fuhrt ibn jum Sopha und nimmt ihre Laure wieder.) Die Arie, Pring Carlod, werd' ich wohl Noch einmal spielen muffen; Ihre Strafe Soll fenn, mir juguhören.

Carlos

(fept fich, nicht gang obne Zwang, neben bie Burftin). Eine Strafe,

So wünschenswerth, als mein Bergehn — und, wahrlich! Der Inhalt war mir so willsommen, war So göttlich schön, daß ich jum Drittenmal Sie bören könnte.

> Prinzeffin. Bad? Sie haben Alles

Gebort? Das ift abicheulich, Pring. - Es war, 3ch glaube gar, die Rede von der Liebe?

Carlos.

Und, irr' to nicht, von einer gludlichen — Der fconfte Tert in biefem fconen Munde; Doch freilich nicht fo mahr gesagt, als fcon.

Dringeffin.

Richt? nicht fo mahr? — Und alfo zweifeln Sie? —

Marios' (ernftbaft).

Ich zweifle fast, ob Carlos und die Fürstin Bon Choli sich je versteben tonnen, Benn Liebe abgehandelt wird.

(Die Pringefin flupt; er bemerft es und fahrt mit einer leichten Galam terie fort.)

Denn wer,

Ber wird es diefen Rosenwangen glauben, Daß Leidenschaft in dieser Bruft gewühlt? Läuft eine Fürstin Eboli Gefahr, Umsonst und unerhört zu seufzen? Liebe Kennt der allein, der ohne hoffnung liebt.

### Pringeffin

(mit ihrer gangen vorigen Munterfeit).

D, ftill! Das flingt ja fürchterlich. — Und freilich Scheint diefes Schidfal Sie vor allen Andern. Und vollends heute — heute zu verfolgen.

(Ihn bei der hand saffend, mit einschmeithelnem Interesse.) Sie sind nicht fröhlich, guter Prinz. — Sie leiden — Bei Gott, Sie leiden ja wohl gar! Ists möglich? Und warum leiden, Prinz? bei diesem lauten Beruse zum Genuß der Welt, bei allen Geschenken der verschwendrischen Natur Und allem Anspruch auf des Lebens Freuden? Sie — eines großen Königs Sohn und mehr, Weit mehr, als das, schon in der Fürstenwiege Mit Gaben ausgestattet, die sogar Noch Ihres Kanges Sonnenglanz verdunkeln? Sie — der im ganzen strengen Rath der Weiber Bestochne Richter sien hat, der Weiber, Die über Mannerwerth und Mannerruhm

Ausschließend ohne Widerspruch entscheiden? Der, wo er nur bemerkte, schon erobert, Entzündet, wo er kalt geblieben, wo Er glüben will, mit Paradiesen spielen Und Götterglück verschenken muß — der Mann, Den die Natur zum Glück von Tausenden Und Wenigen mit gleichen Gaben schmückte, Er selber sollte elend sevn? — D himmel, Ter du ihm Alles, Alles gabst, warum, Warum denn nur die Augen ihm versagen, Womit er seine Siege sieht?

#### Carlos

fter die gange Belt über in die tieffte Berftreuung versunten war, wird burch das Stillschweigen der Pringefin ploplich zu fich selbst gebracht und fahrt in die Bobe.)

Bortrefflich!

Sang unvergleichlich, Fürftin! Gingen Gie Mir biefe Stelle boch noch einmal!

Pringeffin (fieht ihn erftaunt an).

Carlos.

Bo maren Sie inbeffen?

Carles (fpringt auf).

Ja, bei Gott!

Sie mahnen mich gur rechten Beit. - 3ch mus, Muß fort - muß eilends fort.

Pringeffin (balt ibn jurud).

Wobin?

Carlos (in fdredlicher Beangfligung).

Hinunter

Ind Freie. — Lassen Sie mich los — Prinzessin!

Mir wird, ale rauchte hinter mir die Belt In Flammen auf -

Dringeffin (balt ibn mit Sewalt jurud).

Mas haben Sie? Bober

Dies fremde, unnaturliche Betragen?

(Carlos bleibt fieben und wird nacibentend. Sie ergreift biefen Augens blid. ibn ju fich auf ben Sopha ju gieben).

Sie brauchen Rube, lieber Carl — Ihr Blut
Ift jest in Aufruhr — fesen Sie sich zu mir —
Weg mit den schwarzen Fieberfantasien!
Benn Sie sich selber offenberzig fragen,
Weiß dieser Kopf, was dieses Herz beschwert?
Und wenn er's nun auch wüßte — sollte denn
Von allen Rittern dieses Hofs nicht einer,
Von allen Damen keine — Sie zu heilen,
Sie zu verstehen, wollt' ich sagen — keine
Von allen wurdig seyn?

Carlos (fluchtig, gebantenlos).

Wielleicht die Fürstin

Von Eboli —

Dringeffin (freudig, rafch).

Babrhaftig?

Carlos.

Geben Sie

Mir eine Bittschrift — ein Empfehlungsschreiben An meinen Bater. Seben Sie! Man spricht, Sie gelten viel.

Pringeffin.

Wer fpricht das? (Sa, fo mar es Der Argwohn, der dich ftumm gemacht!)

#### Carlsa.

Bahrfdeinlid

Ift die Geschichte schon herum. Ich habe Den schnellen Einfall, nach Brabant zu gehn, Um — bloß, um meine Sporen zu verdienen. Das will mein Vater nicht. — Der gute Vater Beforgt, wenn ich Armeen commandirte — Mein Singen könne brunter leiben.

Pringeffin. Carlos,

Sie spielen falsch. Gestehen Sie, Sie wollen In dieser Schlangenwindung mir entgehn. Hieher gesehen, Heuchler! Aug' in Auge! Wer nur von Nitterthaten träumt — wird der, Gestehen Sie — wird der auch wohl so tief Herab sich lassen, Bander, die den Damen Entsallen sind, begierig wegzustehlen

Und — Sie verzeihn —

(Indem fie mit einer leichten Fingerbewegung feine fembraufe wege fcnellt und eine Banbichiefe, die da verborgen war, wegnimmt.)

fo fostbar zu vermahren?

Carles (mit Befrembung gurudtretenb).

Prinzessin — Nein, das geht zu weit. — Ich bin Berrathen. Sie betrugt man nicht. — Sie sind Mit Geistern, mit Damonen einverstanden.

Prinzessin.

Darüber icheinen Sie erstaunt? Darüber? Bas foll die Wette gelten, Pring, ich rufe Geschichten in Ihr Herz zurud, Geschichten — Bersuchen Sie es, fragen Sie mich aus. Benn, selbst der Laune Gautelet'en, ein Laut,

Solllegs fammel. Werte. III.

Berftummelt in die Luft gehmack, ein Lächeln, Bon fineitem Ernste wieder ausgelöscht, Wenn selber schon Erscheinungen, Geberben, Wo Ihre Seele ferne war, mir nicht Entgangen sind, untheilen Sie, ob ich Berstand, wo Gie verstanden werden wollten?

Run, das ift mahrlich viel gewagt. — Die Bette Soll gelten, Fürstin! Sie versmechen mir Entbedungen in meinem eignen herzen, Um die ich selber wie gewußt.

Pringeffin (emad-empfindlich und erufibaft). Rie, Bring?

Befinnen Sie fich beffer! Gebn Gie um fich! Dies Cabinet ift feines von den Bimmern Der Ronigin, wo man bad Bidden Dadte Noch allenfalls zu loben fand. - Gie fruben? Sie werden ploglich lauter Glut? - D freilich, Mer follte mobl to icharffina, fo vermeffen, Co mufig fenn, den Cartos ju belaufchen, Wenn Carlos unbeimicht fich glaubt? — Wer fab's, Die er beim letten Sofball feine Dame, Die Ronigin, im Tange fteben ließ Und mit Bemalt ins nachfte Paar fich brangte. Statt feiner toniglichen Tangerin Der Fürftin Choli die Sand gu reiden? Ein Jerthum, Pring, ben ber Monarch fogar, Der eben jest erschienen mar, bemerfte! Carlos (mit fronifchem gadein).

And fogar ber? Ja freilich, gute Fürftin, für ben besonders war bes nicht. Pringeffin.

Ge wenig,

Als jener Auftritt in der Schlofeapelle, Worauf sich wohl Pring Carlos selbst nicht mehr Besinnen wird. Sie lagen zu den Küßen Der heiligen Jungfran, in Gebet ergossen, Als plohlich — tonnten Sie dafür? — die Aleider Sewisser Damen hinter Ihnen rauschten. Da sing Don Philipps heldenmuthiger Sohn, Gleich einem Keher vor dem heiligen Amte, Bu zittern an; auf seinen bleichen Lippen Starb das vergistete Gebet — im Taumel Ver Leidenschaft — es war ein Possenspiel Zum Rühren, Prinz — ergreisen Sie die Hand, Der Mutter Gottes heilige kalte Hand, Und Feuerküsse regnen auf den Marmor.

Sie thun mir Unrecht, Fürstin! Das mar Anbacht. Pringessin.

Ja, dann ist's etwas anders, Pring — dann freilich Bar's damals auch nur Aurcht vor dem Verluste, Als Carlos mit det Königin und mir Beim Spielen saß und mit bewundernswerther Geschicklichkeit mir diesen Handschuh stahl —

(Carlos wringt benärm aus.)

Den er zwar gleich nachber fo artig mar Statt einer Karte wieder ausjuspielen.

Carlos.

D Gott - Gott - Gott! Was hab' ich ba gemacht? Pringeffin.

Richts, mas Gie miderrufen werden, hoff' ich.

Bie froh erschrad ich, als mir unvermuthet Ein Briefchen in die Finger tam, das Sie In diesen Handschuh zu versteden wußten. Es war die rührendste Romanze, Pring, Die —

Carlos (ibr rafch ind Wort fallend).

Poefie! — Richts weiter. — Mein Gehirn Ereibt ofters munderbare Blasen auf, Die schnell, wie sie entstanden sind, zerfpringen. Das war es Alles. Schweigen wir davon!

### . Dringeffin

ever Erflaunen von ihm weggebend und ihn eine Zeitlang aus der Eurfernung beobachtend).

Ich bin erschöpft — all' meine Proben gleiten Bon diesem schlangenglatten Sonderling.
(Sie schweigt einige Augenblicke.)

Doch wie? - Bar's ungeheurer Mannerftoly.

Der nur, fich befto füßer ju ergoben,

Die Blodigfeit als Larve brauchte? - Ja!

(Sie nabert fich bem Pringen wieder und betrachter ibn zweifelhaft).

Belehren Sie mich endlich, Pring - 3ch fiebe Bor einem jauberisch verfcbloffnen Schrant,

200 alle meine Schluffel mich betrügen.

Carlos.

Bie ich vor Ihnen.

## Pringeffin

everläßt ihn finnell, gebt einigemaf fillfdimeigend im Cabinet auf und nieder und scheint über erwad Wichtiges nachzubenten. Endlich nach efter großen Paufe ernfibaft und feirefich).

Endlich fep es benn --- .

34 muß einmal gu reben mich entschließen.

Au meinem Richter wähl' ich Sie. Sie find Ein edler Mensch — ein Mann, sind Fürst und Ritter. An Ihren Busen werf ich mich. Sie werden Rich retten, Prinz, und, wo ich ohne Rettung Verloren bin, theiluehmend um mich weinen.

(Der Pring rudt naber, mit erwartungsvollem, theilnehmenbem @:-

Ein frecher Gunstling des Monarchen bublt Um meine Hand — Ruy Gomes, Graf von Silva — Der König will, schon ist man Handels einig, Ich bin der Ereatur verkauft.

Carlos (heftig ergriffen).

Bertauft ?

Und wiederum verkauft?, und wiederum Bon dem berühmten Handelsmann in Suden?

Pringeffin.

Nein, hören Sie erft Alles. Nicht genug, Daß man der Politik mich hingeopfert, Auch meiner Unschuld ftellt man nach — Da, hier! Dies Blatt kann diesen Heiligen entlarven.

(Carlos nimmt bas Papier und hangt voll Ungebuld an ihrer Ergaftung, ohne fich Beit ju nehmen, es ju lefen.)

Wo foll ich Rettung finden, Prinz? Bis jest War es mein Stolz, der meine Tugend schütze; Doch endlich —

Carlos.

Endlich fielen Sie? Sie fielen? Nein, nein! um Gotteswillen, nein!

Pringeffin (ftolg und ebel). Durch men?

Armfelige Wernunftelei! Bie fcmad

Bon biesen starken Scistern! Wedbergunst, Der Liebe Gind der Waare gleich zu achten, Borauf geboten werden kann! Sie ist Das Einzige auf diesem Aund der Erde, Was keinen Kauser leidet, als sich setost. Die Liebe ist der Liebe Preis. Sie ist Der unschähdere Liamant, den ich Werschenken oder, ewig ungewossen, Werscharren muß — dem großen Kausmann gleich, Der, ungerührt von des Rialto Gold, Und Königen zum Schimpse, seine Perle Dem reichen Meere wiedergab, zu ftolz, Sie unter ihrem Werthe boszuschlagen.

(Beim munderburen Gott - bas Welb ift fcon!)

Man nenn' es Griffe — Litelfeit, gleichviel.
Ich theile meine Frenden nicht: Dam Mann, Dem Cinzigan, den ich mir ansertefen,
Geb' ich für Alles Alles ihin. Ich schmete Nur, einmal, aber ewig. Einen nur Wird meine Liebe glücklich machen — Einen — Doch diesen Cinzigen zum Gott. Der Seelen Entzüdender Fusammenklang — ein Kus — Der Schaferstunde ichwelgerische Freuden — Der Schaferstunde ichwelgerische Magie Sind eines Strankes schwoskerliche Farben, Sind einer Alume Alaster mur. Ich sulte; Ich Rasende! ein abgerisstus Alaster und dieser Mune schwem Kelch verschenken?

Der Sottheit großes Meisterflud, verstummein, Den Abend eines Praffers zu versüßen? Cartos.

(Unglaublich! Wie? ein folches Mabchen batte Madrid, und ich — und ich erfahr' es heute Bum ersten Mal?)

Pringeffin.

Längst hatt' ich biefen hof Berlaffen, biefe Welt verlaffen, hatte In heil'gen Manern mich begraben; doch Ein einzig Band ift noch zurud, ein Band, Das mich an diefe Welt allmächtig bindet.
Uch, ein Phantom vielleicht! doch mir fo werth! Ich liebe und bin — nicht geliebt.

Carles (voll Feuer auf fie mgebenb).

Ste find's!

So mabr ein Gott im himmel wohnt, ich fower' es: Sie find's, und unaussprechlich!

Pringeffin.

Sie? Sie schwören's? D, das war meines Engels Stimme! Ja, Wenn freilich Sie es schwören, Cart, dann glaub' ich's, Dann bin ich's.

#### Carlos

(ber fie voll Adritioteit in feine Arme firtleft),
Eußes, feclenvolles Madchen!
Anbetungswürdiges Geschöf! — Ich siebe
Ganz Obr — ganz Auge — ganz Entzüden — ganz Bewunderung. — Wer batte dich gesehn,
Wer unter diesem Stumel dich gesehn
Und ruhmte sich — er habe nie geliebt? — Doch hier an König Philipps Hof? Was hier?

Bas, schöner Engel, willst du hier? bei Pfassen Und Pfassengucht? Das ist kein himmelostrich Kür solche Blumen. — Möchten sie sie brechen?

Sie möchten — o, ich glaub' es gern. — Doch nein!

So wahr ich Leben athme, nein! — Ich schlinge

Den Arm um dich, auf meinen Armen trag' ich Durch eine teuselvolle Hölle dich!

Ja — laß mich deinen Engel sepn. —

Pringeffin (mit bem vollen Blid ber Liebe).

D Carlos!

Bie wenig hab' ich Sie gefannt! Wie reich Und gränzenlos belohnt Ihr schönes Herz Die schwere Muh', es zu begreifen!

(Sie nimmt feine Sand und will fie fuffen.)

Carlos (ber fie jurudgieht).

Fürstin,

Wo find Sie jest?

Pringeffin

(mit Feinheit und Gragie, indem fie ftarr in feine Sand fiebt).
Die fcon ift biefe Sand!

Wie reich ist sie! — Pring, diese hand hat noch 3wei tostbare Geschenke zu vergeben — Ein Diadem und Carlos herz — und Beides Bielleicht an eine Sterbliche? — An eine? Ein großes, göttliches Geschenk! — Beinahe Für eine Sterbliche zu groß! — Wie? Pring, Wenn Sie zu einer Theilung sich entschössen? Die Königinnen lieben schlecht — ein Weib, Das lieben kann, versteht sich schlecht auf Kronen: Drum besser, Prinz, Sie theilen, und gleich jest,

Gleich jest — Wie? Oder hatten Sie mohl fcon? Sie hatten wirflich? D, bann um fo beffer! Und tenn' ich biefe Gludliche?

Carlos.

Du follft.

Dir, Mabden, bir entbed' ich mich — ber Unschuld, Der lautern, unentheiligten Natur Entbed' ich mich. An biesem hof bist bu Die Würdigste, die Einzige, die Erste, Die meine Seele ganz versteht. — Ja denn! Ich läugn' es nicht — ich liebe!

Pringeffin.

Bofer Menfol .

So fcmer ift bas Geftanbnif bir geworden? Beweinenswurdig mußt' ich fevn, wenn du Mich liebenswurdig finden follteft?

Carlos (flugt).

Was ?

Was ist bas?

Pringeffin.

Soldes Spiel mit mir gu treiben! D, mahrlich, Pring, es war nicht icon. Sogar Den Schluffel gu verläugnen!

Carlos.

Soluffel! Soluffel!

(Mach einem bumpien Bennnen).

3a fo - fo war's. - Run mert' ich - - D mein Gottl (Seine Knie wanten, er halt fich an einen Stubl und verhulit bas Beficht.)

(Eine lange Stille von beiben Seiten. Die Fürfiln ferreit laut und fallt.)

Pringeffin.

Abicheulich! Bas hab ich gerban?

Carlos

(fich aurrichtenb, im Mustruch bes beftigften Schmerges).

Go tief

Herabgestürzt von allen meinen himmeln! — D, das ist schrecklich!

Pringeffin

(bas Bende in bas Riffen verbergenb).

Bas entded' ich? Gott!

Carlos (por ibn niedengemorfen).

3d bin nicht icutbig, Fürftin — Leibenicaft — Ein ungludiel'ger Digverftand — Bei Gott! 3d bin nicht icutbig.

Pringeffin (fibet thu bon fich). Weg aus meinen Augen,

um Gottedwillen -

Carlos.

Mimmermehr! In biefer

Entfehlichen Erfdutt'rung Gie verlaffen?

Pringeffin ibn mit Gewatt wegbrangenb).

Aus Großmuth, aus Barmbergigfeit, binans 23 in meinen Augen! - 28. llen Gie mich morben? Ich baffe Ihren Anblid!

(Cartob will geben).

Meinen Brief

Und meinen Schluffel geben Gie mir wieber. 2Bo haben Gie den andern Brief?

Carlos.

Den andern ?

Bad benn für einen andern?

......

Pringeffin.

Den von Sinig.

Eariss (jufammenfdredens).

Bon wem?

Pringeffin.

Den Sie vorbin von mir befamen.

Carlos.

Bom Ronig? und an wen? an Gie?

Pringeffin.

O himmel!

Bie foredlich bab' ich mich verftrict! Den Briefl Geraud damit ! ich muß ibn wieder baben.

Carles

Vom Abnig Briefe, und an Sie? Pringessin.

Den Brief!

3m Namen aller Beiligen!

Carlas.

Der einen

Bemiffen mir entlarven follte - biefen?

Pringeffin.

Ich bin des Todes! — Geben Giel

Carles.

Der Brief -

Pringeffin

(uf Arrymeiftung bie fåmbe ringenb).

Was bab' ich Unbefonnene gewagt!

Carlos.

Der Brief - Der fam vom König? - Ja, Pringeffin, Das andert freitich Milles fonell. - Das ift

(Den Buief frentectent emperhattenb.)

Ein unschähdarer — schwerer — theurer Brief, Den alle Kronen Philipps einzulösen Bu leicht, zu nichtsbedeutend sind. — Den Brief Behalt' ich.

Pringeffin (wirft nich ibm in den Weg). Großer Gott, ich bin verloren!

# Neunter Auftritt.

Die Pringeffin allein.

(Sie fieht noch betaubt, anber Saffung; nachdem er hinaus ift, ellt fie ihme nach und will ibn jurudrufen.)

Prinz, noch ein Wort! Prinz, hören Sie — Er geht! Auch das noch! Er verachtet mich — Da steh' ich In fürchterlicher Einsamleit — verstoßen, Berworsen —

(Sie fintt auf einen Seffel. Nach einer Pause.)
Nein! Berdrungen nur, verdrungen
Bon einer Nebenbuhlerin. Er liebt.
Kein Zweifel mehr. Er hat es selbst bekannt.
Doch wer ist diese Glückliche? — So viel
Ist offenbar — er liebt, was er nicht follte.
Er fürchtet die Entdeckung. Bor dem König
Berkriecht sich seine Leidenschaft — Warum
Bor diesem, der sie wünschte? — Oder ist's
Der Bater nicht, was er im Vater fürchtet?
Als ihm des Königs buhlerische Absicht
Berratben war — ba jauchten seine Mienen,
Frohloch' er, wie ein Glücklicher . . . Wie kam es,
Daß seine strenge Lugend hier verstummte?

Sier? eben bier? - Bas fann denn er babei, Er ju gewinnen haben, wenn ber Ronig Der Königin bie -

(Sie halt ploplich ein, von einem Gebanten überrafct. - Bu gleicher Beit reift fie bie Schleife, Die ihr Carlod gegeben hat, von dem Bufen, betrachtet fie fdnell und erfennt fie.)

### D, ich Rasende!

Jest endlich, jest - Wo maren meine Sinne? Jest geben mir die Augen auf - Gie batten Sich lang geliebt, eh' ber Monarch fie mabite. Die ohne fie fab mich ber Dring. - Sie alfo. Sie war gemeint, wo ich fo grangenlos, So warm, fo mahr mich angebetet glaubte? D, ein Betrug, der ohne Beifviel ift! Und meine Schwäche hab' ich ihr verrathen -

(Stillfdmeigen.)

Daß er gang ohne hoffnung lieben follte! 3ch tann's nicht glauben — hoffnungelofe Liebe Beftebt in diefem Rampfe nicht. Bu fcmelgen. Bo unerhört der glanzendste Monarch Der Erde schmachtet — Babrlich! solche Opfer Bringt hoffnungelofe Liebe nicht. Wie feuria Bar nicht fein Rug! Wie gartlich drudt' er mich. Wie gartlich an fein schlagend Berg! - Die Probe War fast zu fühn für die romant'iche Treue. Die nicht erwiedert werden foll - Er nimmt Den Schluffel an, ben, wie er fich beredet, Die Königin ibm zugeschickt - er glaubt Un tiefen Riefenschritt der Liebe - fommt, Sommt mahrlich, tommt! - Go traut er Philippe Krau Die rafende Entichließung au. - Wie tann er,

Benn bier nicht große Proben ibn ermuntern? Es tit am Lag. Er wird erbort. Gie liebtt Beim Dimmel, Dieje Beilige empfindet! Bie fein ift ne! . . 3d gitterte, ich felbft, Bor bem erbabmen Schrechtild biefer Engenb. Ein bobres Weien ragt fie neben mir. In ibrem Glang erlifch' ich. 3brer Coonbeit Migaonnt' ich: biefe bobe Rube, frei Bon jeder Ballung fterblicher Ratmen. Und diefe Rube mer nur Schein? Gie batte Un beiden Tafeln febmelgen wollen? Batte Den Getterichein ber Tugend ichangetragen Und doch augleich des Lafters beimliche Entgudungen gu naiden fich erbreiftet? Das durite fie? Das follte ungerochen Der Bauflerin gelungen fenn? Belungen, Beil fich fein Racher meibet? - Rein, bei Bott! 3ch betete fie an - Das forbert Mache! Der Konig miffe ben Betrug - Der Ronig? (Rach-einigen Beinnen.)

Ja, recht - bas ift ein Weg ju feinem Obve.

Ein Bimmer im foniglichen Palafte.

Jehnter Auftritt.

. ...

Bergog von Alba. Pater Domingo.

Demingo.

Bas wollen Sie: mix fagen?

Mita.

Cine wicht'er

Entdedung, die ich bent' gemacht, worübre Ich einen Aufschluß haben möchte.

Domingo.

Melde

e,

Entdedung? Bovon reden Gie?

Pring Carles

Und ich begegnen biesen Mistag und 3m Borgemach der Königin. 3ch werde Beleidigt. Wir erhiben und. Der Streit Wird etwas laut. Wir greifen zu den Schwerkern. Die Königin auf das Getöfe öffnet Das Zimmer, wirft sich zwischen und und sieht Mit einem Blick besputischer Bertrautheit Den Prinzen an. — Es war ein einziger Blick. — Sein Arm erstarrt — er fliegt an meinen halb — 3ch fühle einen heißen Kuß — er ist Berschwunden.

Domingo (nach einigem Stillichweigen).

Das ist sehr verdächtig. — Herzog, Sie mahnen mich an Etwas. — Mehnliche Gedanken, ich gesteh' es, keimten längst In meiner Brust. — Ich flobe diese Träume — Noch hab' ich Ntemand sie vertraut. Es gibt Zweischneid'ge Klingen, ungewisse Kreunde — Ich fürchte diese. Schwer zu unterscheiden, Noch schwere zu ergründen sind die Menschen. Entwischte Worte sind beleidigte Bertraute — drum begrub ich mein Sebeimnis

Bis es die Zeir and Licht hervorgewälzt. Sewisse Dienste Königen zu leisten,
Ift mißlich, herzog — ein gewagter Burf,
Der, sehlt er seine Beute, auf den Schüßen
Zurücke prallt. — Ich wollte, was ich sage,
Muf eine hostie beschwören — doch
Ein Augenzeugniß, ein erhaschtes Wort,
Ein Blatt Papier fällt schwerer in die Wage,
Als mein lebendigstes Gefühl. — Verwünscht,
Daß wir auf span'schem Boden stehn!

Alba.

Warum

Muf biefem nicht?

Domings.

An jedem andern hofe Rann fich die Leidenschaft vergessen. hier Wird sie gewarnt von angstlichen Geseben. Die fran'schen Königinnen haben Mube Bu fundigen — ich glaub' es — doch jum Unglud Nur da — gerade da nur, wo es und Am besten gludte, sie zu überraschen.

Alba.

Hören Sie weiter — Carlos hatte heut' Gehör beim König. Gine Stunde mahrte Die Audienz. Er bat um die Verwaltung Der Niederlande. Laut und heftig bat er: Ich hört' es in dem Cabinet. Sein Ange War roth geweint, als ich ihm an der Thur Begegnete. Den Mittag drauf erscheint er Mit einer Miene des Triumphs. Er ist - Entzückt, daß mich der König vorgezogen.

Er bankt es ihm. Die Sachen fiehen anbers, Sagt er, und beffer. Heucheln konut' er nie: Wie foll ich biefe Wibersprüche reimen? Der Prinz froblockt, hintangeseht zu sepn, Und mir ertheilt ber König eine Gnade Mit allen Zeichen feines Zorns! — Was muß Ich glauben? Wahrlich, diese neue Wurde Sieht einer Landsverweifung ähnlicher Alls einer Gnade.

Domings.

Dabin alfo mat' es Gefommen? Dabin? Und ein Angenblick Bertrummerte, mas mir in Jahren bauten? -Und Cie fo rubia? fo gelaffen? - Rennen Cie diefen Jungling? Ahnen Cie, mas uns Erwarret, wenn er machtig wird? - Der Pring -- 3ch bin fein Reind nicht. Andre Gorgen nagen Un meiner Rube, Gorgen für den Thron, Rur Gott und feine Rirche. Der Infant (3ch tenn' ibn - ich burchbringe feine Geele) Seat einen ichredlichen Entwurf - Tolebo -Den rafenden Entwurf, Regent zu fenn Und unfern beil'gen Glauben ju entbebren. -Sein Berg entglüht für eine neue Tugend, Die, ftola und ficher und fich felbst genug, Bon feinem Glauben betteln will. - Er benttl Sein Ropf entbrenut von einer feltsamen Chimare - er verehrt den Menfchen - herzog, Db er ju unferm Konig taugt?

ba.

Phantome!

Was sonst? Vielleicht auch jugendlicher Stolz, Der eine Rolle spielen möchte. — Bleibt Ihm eine andre Wahl? Das geht vorbei, Erifft ihn einmal die Reihe, zu besehlen.

Ich zweisle. — Er ist stolz auf seine Freiheit, Des Iwanges ungewohnt, womit man Iwang Bu kausen sich bequemen muß. — Laugt er Auf unsern Thron? Der kübne Miesengeist Wird unsere Staatskunst Linien durchreißen. Umsonst versucht' ich's, diesen troß'gen Muth In dieser Zeiten Wollust abzumatten: Er überstand die Probe — Schrecklich ist In diesem Körper dieser Geist — und Philipp Wird sechzig Jahr' alt.

Alba.

Sebr weit.

Domingo.

Ihre Blide reichen

Er und die Königin sind Eins.
Schon schleicht, verborgen zwar, in Beider Brust Das Gift der Neuerer; doch bald genug, Gewinnt es Naum, wird es den Thron ergreisen. Ich kenne diese Walois. — Fürchten wir Die ganze Rache dieser stillen Feindin, Wenn Philipp Schwächen sich erlaubt. Noch ist Das Glück und günstig. Kommen wir zuvor. In eine Schlinge stürzen Beide. — Jest Ein solcher Winf dem Könige gegeben, Bewiesen oder nicht bewiesen — viel Ist schon gewonnen, wenn er wanst. Wir selbst, Wir zweiseln Beide nicht. In überzeugen

Fällt feinem Ueberzeugten fcmer. Es fann Richt fehlen, wir entdeden mehr, find wir Borber gewiß, daß wir entdeden muffen.

Alba.

Doch nun die wichtigfte von allen Fragen: Ber nimmt's auf fich, den Ronig zu belehren?

Domingo.

Noch Sie, noch ich. Erfahren Sie also, Was lange schon, des großen Planes voll,

'Mein stiller Fleiß dem Ziele zugetrieben.
Noch mangelt, unser Bundniß zu vollenden,
Die dritte, wichtliste Person. — Der König Lieht die Prinzessen Eboli. Ich nahre
Die Leidenschaft, die meinen Wunschen wuchert.
Ich bin sein Abgesandter — unserm Plane
Erzieh' ich sie. — In dieser jungen Dame,
Gelingt mein Wert, soll eine Bundsverwandtin,
Soll eine Königin uns blühn. Sie selbst
hat jeht in dieses Zimmer mich berusen.
Ich hosse Alles. — Jene Lilien
Bon Valois zerknicht ein span'sches Mädchen
Vielleicht in einer Mitternacht.

Alba.

Was bor' ich?

If's Bahrheit, was ich jest gehört? — Beim himmel! Das überrascht mich! Ja, ber Streich vollendet! Dominicaner, ich bewundre dich, Jest haben wir gewonnen —

Domingo.

Still! Ber tommt? -

Sie ift's - fie felbst.

Alba.

3ch bin im nachften Simmer,

Wenn man -

Domingo.

Schon recht. Ich rufe Sie.

(Der Bergog von Alba geht ab.)

# Gilfter Auftritt.

Die Pringeffin. Domingo.

Domingo.

Bu Ihren

Befehlen, gnad'ge Fürftin.

Pringeffin

(bem Berjog neugierig nachfebenb).

Sind mir etma

Nicht gang allein? Gie haben, wie ich febe, Doch einen Zeugen bei fich?

· Domings.

Wie?

Pringeffin. .

Wer war es,

Der eben jest von Ihnen ging? Domingo.

Der Bergeg

Bon Alba, snad'ge Furstin, der nach mir Um die Erlaubniß bitter, vorgelaffen Bu merden. "Bringeffin.

herzog Alba? Bas will ber? Bas tanner wellen? Wiffen Sie vielleicht Es mir zu fagen?

Domings.

367 und 26' ich weiß, Was für ein Borfall von Bedeutung mir

Das lang' entbehrte Glad verschafft, ber Fürstin Bon Choli mich wiederum zu nabern?

(Baufe , morin er time Mitmost erwartet.)

Ob fich ein: Umftund endlich vorgefunden, Der für des Rönigs Wünfche fpricht? ob ich Mit Grund gehofft, daß beff're Ueberlegung Mit einem Anerbieten Sie verföhnt, Das Eigenfinn, das Laune bloß verworfen? Ich tomme well Erwartung —

Pringeffin.

Brachten Sie

Dem Konig meine lette Antwort?

Bomings.

Noch

Berfcob ich's, ibn fo tobtlich ju verwunden. Rich, gnad'ge Aurstin, ift es Scit. Es fieht Bei Ihnen; fie ju milbern.

Pringeffin.

Melden Sie

Dem Renig, bag ich ihn erwarte.

Domings.

Parf

30 tas für Bahrheit nehmen, fcone gurftin?

Pringeffin.

Für Scherz boch nicht? Bei Gott, Sie machen mir Sanz bange. — Wie? Was hab' ich benn gethan, Wenn sogar Sie — Sie selber sich entfärben?

Dominas.

Pomings.

Prinzeffin, diefe Ueberrafdung - faum Rann ich es faffen -

Pringeffin.

Ja, hochwürd'ger herr,

Das sollen Sie auch nicht. Um alle Guter Der Welt möcht' ich nicht haben, daß Sie's fasten. Genug für Sie, daß es so ist. Ersparen Sie sich die Mühe, zu ergrübeln, wessen Beredsamkeit Sie diese Wendung danken. In Ihrem Trost seh' ich hinzu: Sie haben Richt Theil an dieser Sünde. Auch wahrhaftig Die Kirche nicht! obschon Sie mir bewiesen, Daß Fälle möglich wären, wo die Kirche Sogar die Körper ihrer jungen Töchter Für höhre Iwcke zu gebrauchen wüßte. Auch diese nicht. — Dergleichen fromme Gründe, Sprwürd'ger Herr, sind mir zu hoch —

Domingo.

Gehr gern,

Prinzeffin, nehm' ich fie gurud, fobalb Sie überfluffig waren.

Pringeffin.

Bitten Gie

Bon meinetwegen den Monarchen, ja In diefer Handlung mich nicht zu verkennen. Bas ich gewesen, bin ich noch. Die Lage Der Dinge nur hat seitdem sich verwandelt. Als ich sein Anerbieten mit Entrustung Burucke stieß, da glaubt' ich im Besite Der schönsten Königin ihn glüdlich — glaubte Die treue Gattin meines Opfers werth. Das glaubt' ich damals — damals. Freilich jest, Jest weiß ich's besser.

Domingo. Fürftin, weiter, weiter!

3ch bor' ed, wir verfteben und.

Prinzessin. Genug,

Sie ist erhascht. Ich schone sie nicht länger. Die schlaue Diebin ist erhascht. Den König, Ganz Spanien und mich hat sie betrogen. Sie liebt. Ich weiß es, daß sie liebt. Ich bringe Beweise, die sie zittern machen sollen. Der König ist betrogen — doch, bei Gott, Er sev es ungerochen nicht! Die Larve Erhabner, übermenschlicher Entsagung Reiß' ich ihr ab, daß alle Welt die Stirn Der Sünderin erkennen soll. Es kostet Mir einen ungeheuren Preis, doch — Das Entzückt mich, das ist mein Triumph — doch ihr Noch einen größern.

Domingo.

Run ist Alles reif.

Erlauben Sie, daß ich den Bergog rufe. (Er gebt bingue.)

Pringeffin (erflaunt).

Was wird bas?

# 3wölfter Anftritt.

# Die Pringeffin. Bergog Alba. Domingo.

Domingo (ber ben Serzoa berein führt).

Unfre Nadricht, Bergog Alba,

Kommt hier zu fpat. Eie Fürfin Croli Enidect und ein Gebeimniß, das fie eben Won und erfahren follte.

Alba.

Mein Befuch

Wird bann um fo viel minder fie befremben. 3ch traue meinen Augen nicht. Dergleichen Entdedungen verlangen Weiberblide.

Dringeffin.

Sie fprechen von Entbedungen? - Domingo.

Bir munfchten

Bu wissen, gnad'ge Fürstin, welchen Ort Und welche bestre Stunde Sie — Prinzessin.

Much bas!

So will ich morgen Mittag Sie erwarten. 3ch habe Grunde, dieses ftrafbare Gebeimniß langer nicht zu bergen — es Richt langer mehr dem König zu entziehn.
3.1ba.

· Das mar es, mas mich bergeführt. Segleich Muß der Minarch es miffen. Und durch Sie, Durch Sie, Prinzenin, muß er has. Wem fonft, Bem follt' er lieber glauben, ale ber ftrengen, Der machfamen Gefpielin feines Beibes ?

Domingo.

Bem mehr, ale Ihnen, die, fobald fie will, Ihn unumfdrantt beherrichen tann?

Alba.

Id bin

Erflärter Feind bes Pringen.

Domingo.

Chen bas

Ift man gewohnt von mir vorauszusehen. Die Kurstin Choli ist frei. Wo mir Berstummen muffen, zwingen Pflichten Sie, Bu reben, Pflichten Ihres Amts. Der König Entstieht und nicht, wenn Ihre Winse wirten, Und dann vollenden wir das Werf.

Alba.

Doch balb.

Gleich jest muß es geschebn. Die Angenblicke Sind tostbar. Zebe nachste Stunde tann Mir den Besehl zum Abmarsch bringen. —

Domingo

(fich nach: einigem Ueberlegen jur Furftin febrenb)

Db .

Sid Briefe finden ließen? Briefe freilich, Bon dem Infanten aufgefangen, mußten hier Wirfung thun. — Las seben. — Richt wahr? — Ja. Sie schlasen doch — so düncht mir — in demfelben Gemache mit der Königin, Pringeffin. Bunachft

An diefem. — Doch was foll mir bas? Domingo.

Wer sich

Auf Schlösser gut verstände! — Saben Sie Bemertt, wo sie ben Schlüssel zur Schatulle Gewöhnlich zu bewahren pflegt?
Pringeffin (nachbentenb).

Das könnte

Bu etwas führen. - Ja - ber Schluffel mare Bu finden, dent' ich. -

Domingo.

Briefe wollen Boten - -

Der Königin Gefolg' ist groß. — — Wer hier Auf eine Spur gerathen könnte! — — Gold Bermag zwar viel —

Alba.

hat Niemand mahrgenommen, Ob der Infant Bertraute hat?

Domingo.

Dict einen,

In ganz Madrid nicht einen.

Alba.

Das ist feltsam.

Domingo.

Das durfen Sie mir glauben. Er verachtet Den gangen Sof: ich habe meine Proben.

Aiba.

Doch wie? hier eben fallt mir ein, als ich Bon bem Gemach ber Königin beraud tam,

Stand der Infant bei einem ihrer Pagen; Sie fprachen beimlich —

Pringeffin (rafch einfallenb).

Richt bod, nein! Das mar -

Das mar von etmas Anderm.

Domingo.

Rönnen wir

Das wiffen? - Rein, der Umftand ift verdachtig. -

Und fannten Gie ben Pagen?

Pringeffin.

Rinderpoffen!

Bas wird's auch fonst gewesen sepn? Genug, 3ch tenne bas. — Wir febn und also wieder, Eh' ich den König spreche. — Unterdeffen Entdedt sich viel.

Dominao

(fie auf die Seite führend).

Und der Monarch darf hoffen? Ich darf es ihm verfündigen? Gewiß? Und welche schöne Stunde feinen Bunschen Erfullung endlich bringen wird? Auch dies?

Prinzessin.

In ein'gen Tagen werd' ich frant; man trennt mich Bon ber Perfon ber Königin — Das ift An unserm hofe Sitte, wie Sie wissen. Ich bleibe dann auf meinem Simmer.

Domingo.

Glücklich!

Gewonnen ift bas große Spiel. Eros fep Geboten allen Königinnen —

Pringeffin. Sord!

Man fragt nach mir — die Königin verlangt mich. Auf Wiederseben! (Sie eite ab.)

# Dreizehnter Auftritt.

Alba. Dominge.

Domings

(nach einer Paufe, worin er Die Pringefin mit den Augen begleitet bat). Bergog, Diefe Rofen

Und Ihre Schlachten -

Alba.

Und dein Gott - fo will ich

Den Blis erwarten, ber uns fturgen foll!

(Gie geben ab.)

In einem Cartbauferttoffer.

Bierzehnter Auftritt.

Don Carlos. Der Prior.

Carlos

(jum Prier , indem er bereintritt).

Schon ba gewesen also? — Das beflag' ich. Prior.

Seit beute Morgen ichen das dritte Mal. Bor einer Stunde ging er meg -

Centre.

er mil

Doch wiebertommen? hinterlies er's nicht? :Prier.

Bor Mittag noch, verfprach er.

Carles

(an ein Fenfier tretend und fich in ber Gegenb umfebenb).

Cher Rlofter

Liegt weit ab von der Strafe. — Porthin zu Sieht man noch Churme von Madrid. — Banz recht Und bier fließt der Mansances — Die Landschaft Ift, wie ich sie mir munsche. — Alles ist hier still, wie ein Geheimniß.

Prior.

Wie der Eintritt

Ins andre Leben.

Carlas

Eurer Redlichkeit, Hochwurd'ger Herr, hab' ich mein Kostburstes, Mein Heiligstes vertraut. Rein Sterblicher Darf wissen oder nur vermuthen, wen Ich hier geiprochen und geheim. Ich habe Sehr wicht'ge: Grunde, vor der ganzen Welt Den Mann, den ich erwarte, zu verläugnen: Drum mahlt' ich dieses Kloster. Bor Verräthern, Vor Ueberfall sind wir doch sicher? Ihr Besinnt Euch doch, was Ihr mir zugeschworen?

Wertrauen Sie und, gnab'ger herr. Der Argwohn Der Konige wird Graber nicht durchsuchen. Das Dor ber Reugier lieut nur an ben Eburen

Des Gludes und ber Leidenschaft. Die Belt hort auf in diesen Mauern.

Carlos.

Denft 3hr etwa,

Daß hinter diese Vorsicht, diese Furcht Ein schuldiges Gewissen fich verkrieche?

Drior.

3ch benfe nichts.

Carlos.

Ihr irrt Euch, frommer Bater, Ihr irrt Euch mahrlich. Mein Geheimniß gittert Bor Menschen, aber nicht vor Gott.

Prior.

Mein Sohn,

Das fummert und fehr wenig. Diefe Freiftatt Steht dem Berbrechen offen, wie der Unschuld. Db, was du vorhaft, gut ift oder übel, Rechtschaffen oder lafterhaft — Das mache Mit detnem eignen Bergen aus.

Carlos (mit Marme).

Was wir

Berheimlichen, fann Euren Gott nicht fcanben. Es ift fein eignes, iconftes Wert. — 3mar Euch, Euch fann ich's wohl entdecen.

Prior.

Bu was Ende? Erlassen Sie mir's lieber, Pring. Die Welt: Und ihr Gerathe liegt schon lange Zeit Bersiegelt da auf jene große Neise. Wogu die kurze Frist vor meinem Abschied Noch einmal es erbrechen? - Es ist wenig,

Mas man jur Seligkeit bedarf. — Die Glode Bur hora lautet. Ich muß beten gehen. (Der Prior geht ab.)

# Fünfzehnter Auftritt.

Pon Carlos. Per Marquis von Posa

Carloss

Ach, endlich einmal, endlich -

Marquis.

Welche Prüfung Für eines Freundes Ungeduld! Die Sonne Ging zweimal auf und zweimal unter, feit Das Schickal meines Carlos sich entschieden, Und jest, erst jest werd' ich es hören. — Sprich, Ihr fepd versöhnt?

Carlos.

Wer?

Marquis.

Du und König Philipp;

Und auch mit Flandern ist's entschieden?

Carlos.

Daß

Der herzog morgen dahin reist? - Das ift Encichieden, ja.

Marquis.

Das fann nicht fepn. Das ift nicht.

Soll ganz Mabrid belogen fevn? Dn batteft Geheime Audienz, fagt man. Der König — Carlos.

Blieb unbewegt. Wir find getrennt auf immer Und mehr, als wir's icon waren -

Marquis.

Du gebft nicht

Nach Flandern?

Cartos.

Mein! Rein! Rein! Marquis.

D meine hoffnung!

Carlas.

Das nebenbei. D Roberich, feitdem Wir uns verliegen, was hab' ich erlebt! Doch jest vor Allem deinen Rath! 3ch muß Gie fprechen —

Marauis.

Deine Mutter? — Nein! — Bugut Carlos.

Ich habe hoffnung. — Du wirst blaß? Sev ruhig. Ich soll und werde glücklich sevn. — Doch davon Gin andermal. Jeht schaffe Rath, wie ich Sie sprechen kann. —

Marquis.

Was joll bas? Worauf grundet

Sich diefer neue Fiebertraum?

Earles.

Nicht Traum!

Beim mundervollen Gott nicht! — Bahrheit, Bahrheit! (Den Bief bed Ronigs an die Furfin von Eboli bervorgiebend.)

In diesem wichtigen Papier enthalten! Die Königin ist frei, vor Menschenaugen, Wie vor des himmels Augen, frei. Da lies Und höre auf, dich zu verwundern.

Marquis (ben Brief eröffnend).

Was ?

Bas feh' ich? Eigenhandig vom Monarchen?
(Nachbem er gelefen.)

An wen ift diefer Brief?

Carlos.

An die Prinzessin Bon Eboli. — Borgestern bringt ein Page Der Königin von unbekannten handen Mir einen Brief und einen Schlüssel. Man Bezeichnet mir im linken Flügel des Palastes, den die Königin bewohnt, Ein Cabinet, wo eine Dame mich Erwarte, die ich längst geliebt. Ich solge Sogleich dem Winke —

Marquis. Rafender, bu folgteft? Carlos.

Ich kenne ja die Handschrift nicht — ich kenne Rur eine solche Dame. Wer, als sie, Wird sich von Carlos angebetet wähnen? Boll sußen Schwindels slieg' ich nach dem Plate: Ein göttlicher Gesang, der aus dem Innern Des Zimmers mir entgegen schallt, dient mir Zum Führer — ich eröffne das Gemach — Und wen entdeck' ich? — Fühle mein Entsehen!

Marquis.

D, ich erratbe Alles!

Den Könia.

Carlos.

Ohne Rettung Bar ich verloren, Roberich, war' ich In eines Engels hande nicht gefallen. Welch unglückel'ger Jufall! hintergangen Bon meiner Blicke unvorsicht'ger Sprache, Sab sie der süßen Tauschung sich dahin, Sie selber sep der Abgott dieser Blicke. Gerührt von meiner Seele stillen Leiden, Beredet sich großmuthig unbesonnen Ihr weiches herz, mir Liebe zu erwidern. Die Ehrsurcht schien mir Schweigen zu gebieten; Sie hat die Kühnheit, es zu brechen — offen Liegt ihre, schöne Seele mir —

Marquis.

So ruhig Erzählst du bas? -- Die Fürstin Eboli Durchschaute dich. Kein Zweifel mehr, sie drang In deiner Liebe innerstes Geheimniß. Du bast sie schwer beleidigt. Sie beberricht

Carlos (juverfichtlich).

Sie ist tugendhaft.

Marquis.

Sie ift's

Aus Eigennut ber Liebe. — Diese Augend, 3ch fürchte sehr, ich kenne sie — wie wenig Reicht sie empor zu jeuem Ideale, Das aus der Seele mutterlichem Boden, In ftolger, iconer Gragie empfangen, Kreiwillig fproft und ohne Gartners Bulfe Berfcmenderische Bluthen treibt! Es ist Ein fremder 3meig, mit nachgeahmtem Gub In einem rauben himmelsftrich getrieben, Erziehung, Grundfas, nenn' es, wie du willft, Erworbne Uniculd, bem erhigten Blut Durch Lift und fcwere Rampfe abgerungen, Dem himmel, der fie fordert und bezahlt, Bemiffenhaft, forgfältig angeschrieben. Ermage felbst! Wird fie der Ronigin Es je vergeben tonnen, bag ein Mann An ihrer eignen, fdwer erfampften Tugend Borüberging, fich für Den Philipps Kran In hoffnungelofen Klammen zu verzehren? Carlos.

Rennst du die Fürstin so genau? Marquis.

Gewiß nicht.

Kaum daß ich zweimal sie gesehn. Doch nur Ein Wort laß mich noch sagen: Mir kam vor, Daß sie geschickt des Lasters Blößen mied, Daß sie sehr gut um ihre Lugend wußte. Dann sah ich auch die Königin. D Carl, Wie anders Alles, was ich hier bemerkte! In angeborner stiller Glorie, Mit sorgenlosem Leichtsun, mit des Anskands Schulmäßiger Berechnung unbefannt, Gleich serne von Verwegenheit und Furcht, Mit sestem Heldenschritte wandelt sie Die schmale Mittelbahn des Schicklichen,

Unwissend, daß sie Anbetung erzwungen, Wo sie von eignem Beifall nie geträumt. Erkennt mein Carl auch hier in diesem Spiegel, Auch jest noch seine Eboli? — Die Fürstin Blieb standhaft, weil sie liebte: Liebe war In ihre Tugend wörtlich einbedungen. Du hast sie nicht belohnt — sie fallt.

Carlos (mit einiger Beftigfeit).

Reia! Rein!

(Machbem er heftig auf und nieder gegangen.)

Rein, sag' ich bir. — D, mußte Roberich, Wie trefflich es ihn fleibet, seinem Carl Der Seligfeiten göttlichste, ben Glauben An menschliche Bortrefflichkeit, zu stehlen!

Marquis.

Berdien' ich das? — Nein, Liebling meiner Seele, Das wollt' ich nicht, bei Gott im himmel nicht! — D, diefe Eboli — sie war' ein Engel, Und ehrerbietig, wie du selbst, stürzt' ich Bor ihrer Glorie mich nichter, hatte Sie — dein Gebeimniß nicht ersahren.

Carlos.

Sieh',

Bie eitel beine Furcht ift! hat fie andre Beweife wohl, als die fie felbst beschämen? Bird fie der Rache trauriges Vergungen Dit ibrer Ebre taufen?

At arquis.
Ein Errothen Burudgunehmen, haben Mande icon Der Schande fich geopfert.

Carlos (mit Beftigtelt auffahreno,. Rein, das ift

Bu hart, ju grausam! Sie ist ftolz und ebel: Ich tenne sie und fürchte nichts. Umsonst Berfucht bu, meine Hoffnungen zu schrecken. Ich spreche meine Mutter.

> Marquis. Jett? Wozu?

Carlos.

3ch habe nun nichts mehr zu schonen — muß Mein Schickfal wissen. Sorge nur, wie ich Sie sprechen kann.

Marquis.

Und diefen Brief millft du 3hr zeigen? Wirklich, willft du bas?

Carios.

Befrage

Mich darum nicht. Das Mittel jest, das Mittel, Daß ich fie fpreche!

Marquis (mit Bedeutung).

Sagtest du mir nicht,

Du liebteft beine Mutter? - Du bift Billens, 3hr biefen Brief gu zeigen?

(Carles fieht gur Erbe und fcmeigt.)

Carl, ich lefe

In deinen Mienen etwas — mir ganz neu — Sanz fremd bis diesen Augenblick. — Du wendest Die Augen von mir? So ist's wahr? — Ob ich Denn wirklich recht gelesen? Laß doch sehn —

(Carlos gibt ihm den Brief. Der Marquis jerreißt ibn.)

Carlos.

Bas? Bift bu rafend?

(Mit gemäßigter Empfindlichkeit.)

Wirklich — ich gefteh' es —

Un diefem Briefe lag mir viel.

Marquis.

Go fchien es.

Darum gerriß ich ihn.

(Der Marquis ruht mit einem durchbringenden Bild auf bem Pringen, ber ihn zweifelhaft anniebt. Langes Stillichweigen.)

Sprich doch — mas haben

Entweihungen des toniglichen Bettes Mit deiner — beiner Liebe denn zu schaffen? War Philipp dir gefährlich? Welches Band Kann die verletten Pflichten des Gemahls Mit deinen tühnern Hoffnungen verknüpfen? Hat er gefündigt, wo du liebst? Nun freilichtern' ich bich fassen. D, wie schlecht hab' ich Bis seht auf deine Liebe mich verstanden!

Carlos.

Wie, Roderich? Bas glaubst du? Marquis.

D, ich fühle,

Bovon ich mich entwöhnen muß. Ja, einst, Ginst war's ganz anders. Da warst du so reich, So warm, so reich! ein ganzer Weltfreis hatte In deinem weiten Bufen Raum. Das Alles Jit nun dahin, von einer Leidenschaft, Bon einem kleinen Eigennut verschlungen. Dein Herz ist ausgestorben. Keine Thrane Dem ungeheuren Schickslad der Provinzen,

Richt einmal eine Thrane mehr! — D Carl, Wie arm bist du, wie bettclarm geworden, Seitdem du Niemand liebst, als dich.

Carios

(wirft fich in einen Geffel. - Rach einer Paufe mit taum unterbrudtem Weinen).

3d weiß,

Dag bu mich nicht mehr achteft.

Marguis.

Nicht so, Carl!

3d tenne diese Aufwallung. Sie mar Berirrung lobensmurdiger Gefühle. Die Königin geborte dir, war dir Gereubt von dem Monarchen - boch bis jest Migtranteft bu beideiden deinen Rechten. Bielleicht mar Philipp ibrer merth. Du magteft Rur leife noch, bas Urtheil gang ju fprechen. Der Brief entschied. Der Burdigfte marft bu. Mit ftolger Freude fabit du nun das Schicfal Der Torannet, des Raubes überwiesen. Du jauchteft, ber Beleidigte gu fenn: Denn Unrecht leiden fcmeichelt großen Geelen. Doch bier verirrte beine Phantafie. Dein Stolz empfand Genugthnung - dein Berg Berfprach fich hoffnung. Gieb', ich mußt' es mobl. Du hatteft diesmal felbft bich migverftanden.

Carlos (gerührt).

Rein, Roberich, bu irreft fehr. 3ch dachte Go ebel nicht, bei weitem nicht, als du Mich gerne glauben machen mochteft.

Marquis.

Bin.

3ch denn so wenig hier bekannt? Sieh', Cart, Wenn du verirrest, such' ich allemal Die Lugend unter hunderten zu rathen. Die ich des Fehlers zeihen kann. Doch, nun Wir besser und verstehen, sev's! Du sollst Die Königin jest sprechen, mußt sie sprechen.

Carlos (ihm um den Sals fallent).

D, wie erroth' ich neben dir!

Marquis.

Du haft

Mein Bort. Nun überlaß mir alles Andre. Ein milder, fühner, glucklicher Gedanke Steigt auf in meiner Phantasie. — Du sollst Ihn hören, Carl, aus einem schönern Munde. Ich dränge mich zur Königin. Vielleicht, Daß morgen schon der Ausgang sich erwiesen. Bis dahin, Carl, vergiß nicht, daß "ein Anschlag, Den höhere Vernunft gebar, das Leiden Der Menscheit drängt, zehntausendmal vereitelt, Rie ausgegeben werden darf." — Hörst du? Erinnre dich an Flandern!

Cerlos.

शालं, शालं,

Bas du und hohe Tugend mir gebieten.

Marquis (geht an ein Fenfter).

Die Beit ift um. Ich hore bein Gefolge.

Best wieder Rronpring und Bafall.

Carlos.

Du fährst

Sogleich jur Stadt?

Marquis.

Sogleich.

Carlos.

Halt! noch ein Wort! Wie leicht war das vergessen! — Eine Nachricht, Die außerst wichtig: — "Briefe nach Brabant Erbricht der König." Sep auf beiner Hut! Die Post des Reichs, ich weiß es, hat geheime Befeble —

Marquis.

Wie erfuhrst du das?

Carlos.

Don Raimond

Bon Caris ift mein guter Freund.

Rigrquis (nach einigem Stillschweigen).

Auch bas!

So nehmen fie den Umweg über Deutschland. (Sie geben ab ju verschiedenen Thuren.)

## Dritter Akt.

### Das Schlafzimmer bes Ronigs.

### Erster Auftritt.

Auf dem Rachtifche zwei brennende Lichter. Im hintergrunde bes Bim, merd einige Pagen auf ben Anien eingeschlafen. Der Ronig, von oben berab halb aubgetleidet, sieht vor dem Liche, einen Arm über den Seffel gebeugt, in einer nachbentenden Stellung. Bor ihm liegt ein Meballon und Papiere.

### Konig.

Daß sie sonst Schwarmerin gewesen — wer Rann's languen? Rie tonnt' ich ihr Liebe geben, Und dennoch — schien sie Mangel je zu fühlen? So ist's erwiesen, sie ist falsch.

(hier macht er eine Bewegung, bie ihn ju nich felbft bringt. Er fest mit Befrembung auf.)

Wo war ich?

Bacht denn hier Niemand, a's der König? — Was? Die Lichter icon berabgebrannt? boch nicht Schon Tag? — Ich bin um meinen Schlummer. Rimm Ihn für empfangen an, Natur. Ein König hat Nicht Zeit, verlorne Nächte nachzuholen: Jest bin ich mach, und Tag soll seyn.

(Er ibicht bie Lichter aus und bffnet eine Fenftergardine. — Indem er auf und nieber geht, bemerkt er die schlafenden Anaben und bielbt eine Beitlang schweigend vor ihnen fieben; darauf gieht er die Glocke.)

Schlaft's frzend

Bielleicht in meinem Borfaal auch?

# 3weiter Auftritt. .

Per Sonig. Graf ferma.

Lerma

(mit Befiurjung , da er den Ronig gewahr wirb).

Befinden

Sich Ihre Majestät nicht wohl?

König.

Im linken

Schloppavillon mar Feuer. Sortet Ihr Den Larmen nicht?

ferma.

Mein, Ihre Majestat.

König.

Nein? Wie? Und alfo batt' ich nur getraumt? Das tann von Ungefahr nicht tommen. Schlaft Auf fenem Rlugel nicht bie Konigin?

ferma.

Ja, Ihre Majestät.

König.

Der Traum erschreckt mich. Man soll die Wachen fünftig dort verdoppeln, hört Ihr? sobald es Abend wird — doch gang, Ganz insgeheim. — Ich will nicht haben, daß — Ihr prüft mich mit den Augen?

ferma.

36 entbede

Ein brennend Auge, das um Schlummer bittet. Darf ich es wagen, Ihre Majestät An ein tostbares Leben zu erinnern, An Bölter zu erinnern, die die Spur Durchwachter Nacht mit fürchtender Befremdung In solchen Mienen lesen würden — Rur Zwei turze Morgenstunden Schlaf —

Ronig (mit verftbrien Bliden).

Solaf,

Schlaf find' ich in Escurial. — Solange Der König schläft, ift er um seine Krone, Der Mann um seines Weibes Herz — Nein, nein! Es ist Verleumdung. — War es nicht ein Weib, Ein Weib, das mir es flüsterte? Der Name Des Weibes heißt Verleumdung. Das Verbrechen Ift nicht gewiß, bis mir's ein Mann beträftigt.

(Bu ben Pagen, welche fich unterbeffen ermuntert haben.) Ruft herzog Alba!

(Pagen geben.)

Tretet naber, Graf!

Ift's mahr?

(Er bleibt forfchend vor tem Grafen fleben.)

D, eines Pulses Dauer nur

Allwiffenheit! — Schwort mir, ift's mahr? 3ch bin Betrogen? Bin ich's? 3ft es mabr?

ferma.

Mein großer,

Mein bester Ronia -

Abuig (jurudfahrend). König! König nur

Und wieder König! — Keine beff're Antwort, Als leeren hohlen Wiederhall? Ich schlage An diesen Felsen und will Wasser, Wasser Für meinen heißen Fieberdurst — er gibt Mir glübend Gold.

ferma.

Was ware wahr, mein König? Aonig.

Richts. Richts. Berlast mich! Geht!
(Der Graf will fich entfernen, er ruft ibn noch einmal jurud.)
Ihr fepb vermählt?

Sepd Bater? Ja?

ferma.

Ja, Ihre Majestat.

König.

Bermählt und könnt es wagen, eine Nacht Bei Eurem Herrn zu wachen? Euer Haar Ist silbergrau, und Ihr erröthet nicht, An Eures Weibes Redlichkeit zu glauben? D, geht nach Hause! Eben trefft Ihr sie In Eures Sohns blutschändrischer Umarmung. Glaubt Eurem König, geht — Ihr steht bestürzt? Ihr seht mich mit Bedeutung an? — weil ich, Ich elber etwa grave Haare trage? Unglücklicher, besinnt Euch. Königinnen Besteden ihre Eugend nicht. Ihr sepb Des Todes, wenn Ihr zweiselt —

Serma (mit Sipe).

Ber fann bad?

In allen Staaten meines Königs wer Ift frech genug, mit giftigem Verbacht Die engelreine Eugend anzuhauchen? Die beste Königin so tief —

Aönig.

Die befte?

Und Eure beste also auch? Sie hat Sehr warme Freunde um mich her, sind' ich. Das muß ihr viel gekostet haben — mehr, Als mir bekannt ist, daß sie geben kann. Ihr sepd entlassen. Lagt den Herzog kommen.

ferma.

Schon hör' ich ihn im Vorsaal —

(Im Begriff ju geben.)

Ronig (mit gemilbertem Tone).

Graf! Was Ihr

\* \* . \* . \*

Worhin bemerkt, ist doch woht mahr gewesen: Mein Kopf glubt von durchwachter Nacht. — Bergest, Was ich im wachen Traum gesprochen. Hört Ihr? Bergest es! Ich bin Euer gnab'ger König.

(Er reicht ihm ble Sand jum Ruffe. Lerma geht und öffnet bem Serjog pon Alba die Thure.)

# Dritter Auftritt.

Der Konig und Bergog von Alba.

Alba

(nabert fich bem Ronige mit ungewiffer Miene).

Ein mir fo überrafchenber Befehl -

, Bu biefer außerordentlichen Stunde?

(Er flust, wie er ben Sonig genauer betrachtet.)

Und diefer Anblid -

Aonia.

(bat fich niedergefest und bas Medaillon auf dem Alfch ergriffen. Er fiche ben bergog eine lange Beit flillschmeigend an).

Also wirklich wabr?

3d habe feinen treuen Diener?

Alba (febt betreten fill).

Wie?

König.

Ich bin aufs tobtlichfte getrankt — man weiß es, Und Niemand, ber mich warnte!

Alba (mit einem Blid bed Erffaunens).

Eine Rrantung,

Die meinem König gilt und meinem Aug' Entging?

Monig (zeigt ihm die Briefe).

Ertennt 3hr diese Sand?

Alba.

Es ist

Don Carlos Hand. —

König

(Paufe, worin er den Bergog scharf beobachtet).

Vermuthet Ihr noch nichts?

3hr habt vor seinem Ehrgeiz mich gewarnt? War's nur sein Ehrgeiz, bieser nur, wovor 3ch zittern sollte?

Alba.

Chrgeiz ift ein großes -

Ein weites Wort, worin unendlich viel Roch liegen tann.

König.

Und wift Ihr nichts Besondres

Mir ju entdeden?

Alba

(nach einigem Stillschweigen, mit verschloffener Miene). Ihre Majestät

Bertrauten meiner Wachsamkeit das Reich. Dem Reiche bin ich mein geheimstes Wissen Und meine Einsicht schuldig. Was ich sonst Bermuthe, denke oder weiß, gehört Mir eigen zu. Es sind geheitigte Besithungen, die der verkauste Stlave, Wie der Basall, den Königen der Erde Zurückzuhalten Vorrecht hat — Nicht Alles, Was klar vor meiner Seele steht, ist reif Genug für meinen König. Will er doch Befriedigt sepn, so muß ich bitten, nicht Als herr zu fragen.

Ronig (gibt ihm die Briefe).

Lest.

Alba

(lied: und wendet fich erfchroden gegen ben Ronig).

Wer war

Der Rafende, dies ungluckfel'ge Blatt In meines Konigs hand zu geben?

Aonig.

2Bas ?

So wist Ihr, wen der Inhalt meint? — Der Rame Ift, wie ich weiß, auf dem Papier vermieden Alba (betroffen jurudtretenb).

36 war ju fonell.

Ronig.

Ibr wift?

Alba (nach einigem Bebenten).

Es ift beraus.

Mein herr befiehlt - ich barf nicht mehr gurud -34 laugn' es nicht - ich fenne die Perfon.

Könia

(auffiebend in einer febredlichen Bewegung).

D, einen neuen Tob bilf mir erbenten, Der Rache fürchterlicher Gott! - Go flar, So weltbefannt, fo laut ift bas Berftandnis, Dag man, bed Korfchens Muhe überhoben, Schon auf den erften Blid es rath - Das ift Bu viel! Das hab' ich nicht gewußt! Das nicht! 3ch alfo bin der Lette, der es findet! Der Lette burch mein ganges Reich -

#### Alba

(wirft fich bem Ronige ju Sugen).

Ja, ich bekenne

Mich iculdig, gnadigfter Monarch. 3ch icame Mich einer feigen Klugheit, die mir ba Bu fcmeigen rieth, wo meines Ronige Ehre, Gerechtigfeit und Bahrheit laut genug Bu reben mich bestürmten — Weil doch Alles Berftummen will - weil die Bezauberung Der Schönheit aller Manner Bungen bindet: Go fep's gewagt, ich rede, weiß ich gleich, Dağ eines Cohns einschmeichelnde Betheurung, 18

Schillers fammil, Berte, III.

Daß die verführerischen Reizungen, Die Ebranen der Gemablin —

Aonig (rafch und beftig).

Stebet auf!

3hr habt mein tonigliches Wort — Steht auf! Sprecht unerschrocken!

Alba (auffiehend). Ibre Majestät

Besinnen sich vielleicht noch jenes Vorfalls Im Garten zu Aranjuez. Sie fanden Die Königin von allen ihren Damen Verlassen — mit verstörtem Blick — allein In einer abgelegnen Laube.

**A**önig. Ha!

Bas werb' ich boren ? Beiter!

liba.

Die Marquifin

Bon Mondecar ward aus dem Reich verbannt, Beil sie Großmuth genug besaß, sich schnell Für ihre Königin zu opfern — Jest Sind wir berichtet — die Marquisin hatte Nicht mehr gethan, als ihr besohlen worden. Der Prinz war dort gewesen.

Ronig (fdredlich auffahrenb).

Dort gemefen?

Doch also -

Alba.

Eines Mannes Spur im Sande, Die von dem linken Eingang diefer Laube Rach einer Grotte sich verlor, wo noch

Ein Schnupftuch lag, das der Infant vermiste, Erweckte gleich Berdacht. Ein Gartner hatte Den Prinzen dort begegnet, und das war, Beinah' auf die Minute ausgerechuet, Dieselbe Zeit, wo Eure Majestät Sich in der Laube zeigten.

Ronig

(aus einem finftern Dachfinnen jurudtommend).

Und fie weinte,

Ale ich Befremdung bliden ließ! Sie machte Bor meinem ganzen hofe mich errothen! Errothen vor mir felbst — Bei Gott! ich stand Wie ein Gerichteter vor ihrer Tugend —

(Eine lange und tiefe Stille. Er fept fich nieder und verhallt das Geficht.) Ja, Herzog Alba — Ihr habt Recht — Das tounte Bu etwas Schrecklichem mich führen — Last Mich einen Augenblick allein.

Alba.

Mein Ronig,

Selbft das enticheibet noch nicht gang -Aonig (nach ben Papleren greifenb).

Auch bas nicht?

Und das? und wieder das? und dieser laute Jusammenklang verdammender Beweise? D, es ist klarer, als das Licht — Was ich Schon lange Zeit voraus gewußt — Der Frevel Begann da schon, als ich von Euren Händen Sie in Madrid zuerst empfing — Noch seh' ich Mit diesem Blick des Schreckens, geisterbleich, Auf meinen grauen Haaren sie verweilen. Da fing es an, das falsche Spiel!

#### Alba.

Dem Pringen Starb eine Braut in feiner jungen Mutter. Schon hatten fie mit Bunfchen fich gewiegt, In feurigen Empfindungen verstanben, Die ihr der neue Stand verbot. Die Kurcht Bar icon besiegt, die Kurcht, die fonft bas erfte Beftandniß ju begleiten pflegt, und fühner Sprach die Berführung in vertrauten Bilbern Erlaubter Ruderinnerung. Berfcwiftert Durch Sarmonie ber Meinung und ber Jahre, Durch gleichen 3mang ergurnt, geborchten fie Den Ballungen ber Leidenschaft fo breifter. Die Politit griff ihrer Reigung vor: Ift es zu glauben, mein Monard, baf fie Dem Staatsrath biefe Bollmacht guerfannte? Daß fie die Lufternheit bezwang, die Babl Des Cabinets aufmertfamer ju prufen? Sie war gefast auf Liebe und empfing -Ein Diadem -

Abnig (beleidigt und mit Bitterfeit).

Ihr unterscheibet sehr — Sehr weise, Herzog — Ich bewundre Eure Berebsamkeit. Ich bant Cuch.

(Mufflebend, falt und fiol)

Ihr habt Recht:

Die Königin hat sehr gesehlt, mir Briefe Bon diesem Inhalt zu verbergen — mir Die strasbare Erscheinung des Insanten Im Garten zu verheimlichen. Sie hat Aus falfder Großmuth fehr gefehlt. 3ch werde Sie zu befragen wiffen.

(Er gieht bie Glode.)

Wer ift fonft

Im Borfaal? — Euer, herzog Alba, Bebarf ich nicht mehr. Tretet ab!

Alba.

Sollt' ich

Durch meinen Gifer Gurer Majeftat Bum zweiten Mal mißfallen haben? König (ju einem Pagen, ber bereintritt).

Laßt

Domingo tommen.

(Der Page gebt ab.) 3ch vergeb' es Euch,

Daß Ihr beinahe zwei Minuten lang Mich ein Verbrechen hattet fürchten laffen, Das gegen Euch begangen werden fann.

(Miba entfernt fic.)

## Vierter Auftritt.

Per Konig. Pomingo.

Der König

(gebt einige Male auf und ab , fich je ammein).

Domingo

Eritt einige Minuten nach bem Gerzog berein, nabert fich bem Ronige, ben er eine Zeitlang mit feierlicher Stille betrachtet).

Bie froh erstaun' ich, Eure Majestat So rubig, fo gefast zu febn.

Aönig. Erstaunt Ihr?

Domingo.

Der Borficht fep's gedantt, daß meine Furcht Doch alfo nicht gegrundet war! Run barf Ich um fo eher hoffen.

König.

Eure Furcht?

Bas war zu fürchten?

Sehr fuhn, bei meiner Chre!

Domingo.

3hre Majestät, 3ch barf nicht bergen, daß ich allbereits Um ein Geheimniß weiß —

Aonig (finfter).

Sab' ich benn ichon Den Bunfch gedußert, es mit Euch zu theilen? Wer tam fo unberufen mir zuvor?

Domingo.

Mein Monarc!

Der Ort, der Anlaß, wo ich es erfahren, Das Siegel, unter dem ich es erfahren, Spricht wenigstens von dieser Schuld mich frei. Im Beichtstuhl ward es mir vertraut — vertraut Als Missethat, die das empfindliche Gewissen der Entdeckerin belastet Und Gnade bei dem himmel sucht. Bu spat Beweint die Fürstin eine That, von der Sie Ursach' hat, die fürchterlichsten Folgen Für ihre Königin zu ahnen.

Konig. Wirflich?

Das gute herz! — Ihr habt gang recht vermuthet, Weswegen ich Such rufen ließ. Ihr follt Aus diesem dunteln Labprinth mich führen, Worein ein blinder Eifer mich geworfen. Von Cuch erwart' ich Wahrheit. Redet offen Mit mir. Was foll ich glauben, mas beschließen? Bon Eurem Amte fordr' ich Wahrheit.

Domingo.

Sire,

Wenn meines Standes Mildigkeit mir auch Der Schonung suße Pflicht nicht auferlegte, Doch würd' ich Eure Majestät beschwören, Um Ihrer Ruhe willen Sie beschwören, Bei dem Entdecken still zu stehn — das Forschen In ein Seheimnis ewig aufzugeben, Das niemals freudig sich entwickeln kann. Was jeht bekannt ist, kann vergeben werden. Ein Wort des Königs — und die Königin hat nie gesehlt. Der Wille des Monarchen Berleiht die Lugend wie das Slück — und nur Die immer gleiche Ruhe meines Königs Kann die Serüchte mächtig niederschlagen, Die sich die Lästerung erlaubt.

König.

Gerüchte?

Bon mir? und unter meinem Bolfe?

Domingo.

Lügen!

Berbammenswerthe Lugen! 3ch befchwor' es,

Doch freilich gibt es Falle, wo der Glaube Des Bolfs, und mar' er noch so unerwiesen, Bedeutend, mie die Bahrheit, mird.

Ronig.

Bei Gott!

Und hier gerade mar' es -

Bominge.

' Guter Rame

Ift bas toftbare, einz'ge Sut, um welches Die Konigin mit einem Burgerweibe Wetteifern muß —

Aonig.

Für ben boch, will ich hoffen,

hier nicht gezittert werden foll?

(Er rubt mit ungewiffem Blid auf Domingo. Rach einigem Stillfcweigen.)

Caplan,

Ich foll noch etwas Schlimmes von Euch boren. Berichiebt es nicht. Schon lange les' ich es In biesem unglüchringenden Gesichte. Heraus damit! Sep's, was es wolle! Last Nicht langer mich auf dieser Folter beben. Was glaubt bas Bolf?

Domings.

Noch einmal, Sire, bas Boll

Rann irren — und es irrt gewiß. Was es Behauptet, darf ben König nicht erschüttern — Mur — daß es so weit schon sich wagen durfte, Dergleichen au behaupten —

Abnig.

Was? Muß ich

So lang' um einen Tropfen Gift Euch bitten?

Domings. .

Das Bolf benkt an den Monat noch jurud, Der Eure königliche Majestat Dem Tode nabe brachte — breißig Wochen Rach diesem liest es von der glüdlichen Entbindung —

(Der Konig ficht auf und gieht die Glode. Serge von Alba teitt herein. Domingo betroffen.)

3ch erstaune, Sire! Abnig (bem bergog Alba entgegen gebend).

Toledo!

Ihr fepd ein Mann. Schutt mich vor diefem Priefter! Domingo.

(Er und herzog Alba geben fich verlegene Blide. Rach einer Paufe.) Benn wir voraus es hatten wiffen tonnen, Daß diefe Nachricht an bem Ueberbringer Geahndet werden follte —

König.

Bastard, sagt Ihr?
Ich war, sagt Ihr, vom Tode kaum erstanden,
Als sie sich Mutter schlite? — Wie? Das war
Ja damals, wenn ich anders mich nicht irre,
Als Ihr den heiligen Dominicus
In allen Kirchen für das hohe Wunder lobtet,
Das er an mir gewirkt? — Was damals Wunder
Gewesen, ist es jeht nicht mehr? So habt
Ihr damals oder heute mir gelogen.
An was verlangt Ihr, daß ich glauben soll?
D, ich durchschau' Euch. Wäre das Complot
Schon damals reif gewesen — ja, dann war
Der Heilige um seinen Ruhm.

Alba. Complot!

König.

3hr folltet

Mit diefer beifpiellofen Sarmonie Best in berfelben Meinung euch begegnen Und doch nicht einverstanden fenn? Mich wollt Ihr das bereden? Mich? 3ch foll vielleicht Nicht mahrgenommen haben, wie erpicht Und gierig ihr auf euren Raub euch fturgtet? Mit welcher Wolluft ihr an meinem Schmera. An meines Bornes Ballung euch geweidet? Nicht merten foll ich, wie voll Gifer bort Der Bergog brennt, der Gunft zuvorzueilen, Die meinem Sohn beschieden mar? Bie gern Der fromme Mann bier feinen fleinen Groll Mit meines Bornes Riefenarm bewehrte? 3d bin ber Bogen, bildet ihr ench ein, Den man nur fpannen durfe nach Gefallen? -Doch bab' ich meinen Willen auch - und, wenn 3ch zweifeln foll, fo lagt mich wenigstens Bei euch ben Anfang machen.

Alba.

Diese Deutung

hat unfre Treue nicht erwartet.

König.

Treue!

Die Treue warnt vor drohenden Berbrechen, Die Rachgier spricht von den begangenen. Last hören! Bas gewann ich denn durch eure-Dienitsertigtett? — Ift, was ihr vorgebt, wahr: Bas bleibt mir übrig ale der Trennung Bunde? Der Rache trauriger Triumph? — Doch nein, Ihr fürchtet nur, ihr gebt mir schwankende Bermuthungen — am Absturz einer Hölle Laßt ihr mich stehen und entstieht.

Domingo.

Sind andre

Beweife möglich, wo das Auge felbft Richt überwiefen werden fann?

König

(nach einer großen Paufe, ernit und feierlich zu Domingo fich wentenb).

Die Großen meines Königreichs versammeln Und felber zu Gerichte sien. Tretet Heraus vor Allen — habt Ihr Muth — und flaget Als eine Buhlerin sie an! — Sie soll Des Todes sterben — ohne Rettung — sie Und der Infant soll sterben — aber — merkt Euch! Kann sie sich reinigen — Ihr selbst! Wollt Ihr Die Wahrheit durch ein solches Opfer ehren? Entschliebet Euch. Ihr wollt nicht? Ihr verstummt? Ihr wollt nicht? — Das ist eines Lügners Eifer.

Alba

(ber fillichweigend in ber Ferne geftanden, talt und rubig). Ich will es.

### Sonia.

(brett fich erftaunt um und fiebt ben Bergog eine Seit lang ftarr an). Das ist fuhn! Doch mir fällt ein, Daß Ihr in scharfen Schlachten Euer Leben An etwas weit Geringeres gewagt — Mit eines Würfelsvielers Leichtstun für Des Ruhmes Unding es gewagt — Und was Ift Euch das Leben? — Königliches Blut Geb' ich dem Rasenden nicht preis, der nichts Zu hoffen hat, als ein geringes Dasenn Erhaben aufzugeben — Euer Opfer Berwerl ich. Geht — geht, und im Audienzsaal Erwartet meine weiteren Befehle!

(Beide geben ab.)

# Fünfter Auftritt.

## Der König allein.

Jest gib mir einen Menfchen, gute Borficht -Du haft mir viel gegeben. Schenke mir Bett einen Menschen! Du - bu bist's allein: . Denn deine Mugen prufen bas Berborane. Ich bitte bich um einen Kreund: benn ich Bin nicht, wie du, allwiffend. Die Gehulfen, Die du mir jugeordnet haft, mas fie Mir find, weißt du. Was fie verdienen, haben Sie mir gegolten. Ihre gahmen Lafter, Beberricht vom Banme, bienen meinen 3meden, Die beine Wetter reinigen bie Welt. Ich brauche Wahrheit - Ihre ftille Quelle 3m dunkeln Schutt des Irrthums aufzugraben, Ift nicht das Los der Könige. Gib mir Den feltnen Mann mit reinem, offnem Bergen, Mit hellem Geift und unbefangnen Mugen, Der mir fie finden helfen tann - ich fcutte

Die Lofe auf: lag unter Taufenden, Die um der hoheit Gonnenscheibe flattern, Den Einzigen mich finden.

(Er öffnet eine Schatulle und nimmt eine Schreibtafel beraus, Rache bem er eine Beit lang barin geblattert.)

Bloke Namen -

Nur Namen steben hier, und nicht einmal Erwähnung des Berdiensts, dem sie den Plat Auf dieser Tasel danken — und was ist Bergeslicher, als Dankbarkeit? Doch hier Auf dieser andern Tasel les' ich jede Bergehung punktlich beigeschrieben. Wie? Das ist nicht gut. Braucht etwa das Gedächtnist Der Rache dieser Hulfe noch?

(Liest melter.)

Graf Egmont?

Bas will ber hier? — Der Sieg bei Saint Quentin Bar langft verwirft. Ich werf ihn zu den Todten.

(Er tofder biefen namen aus und fchreibt ihn auf die andre Tafel. Rade bem er weiter gelofen.)

Marquis von Posa? — Posa? — Posa? Kann Ich dieses Menschen mich doch kaum besinnen! Und zweisach angestrichen — ein Beweis, Daß ich zu großen Zweden ihn bestimmte! Und, war es möglich? dieser Mensch entzog Sich meiner Gegenwart bis jeht? vermied Die Augen seines königlichen Schuldners? Bei Gott, im ganzen Umkreis meiner Staaten Der einz'ge Mensch, der meiner nicht bedars! Besäß' er habsucht oder Ehrbegierde, Er ware längst vor meinem Thron erschenen.

Bag' ich's mit diesem Sonderling? Ber mich Entbehren fann, wird Bahrheit fur mich haben.

(Et geht ab.)

#### Der Mubiengfaal.

## Sechster Auftritt.

Pon Carlos im Gelprad mit dem Pringen von Parma. Die Herzoge von Alba, Geria und Medina Sidonia. Graf von Jerma und noch andere Granden mit Schriften in der Sand. Alle den König erwartend.

#### Medina Sidonia

(von allen Umflebenden fichtbar bermieben, wendet fich jum Bergog von Alba, ber allein und in fich gefehrt auf und ab geht).

Sie haben ja den herrn gesprochen, herzog Wie fanden Sie ihn aufgelegt?

Alba.

Gebr übel

Für Sie und Ihre Beitungen.

Medina Sidonia.

Im Feuer

Des englischen Geschützes war mir's leichter, Als hier auf diesem Pflaster.

(Cartes, der mit filler Theilnabme auf ibn geblickt bat, nabert fo ibm jest und bruckt ibm die Sand.)

Warmen Dank

Für diese großmutbsvolle Thrane, Pring! Sie sehen, wie mich Alles flieht. Nun ist Mein Untergang beschlossen. Carlos.

Hoffen Sie Das Beste, Freund, von meines Baters Gnabe Und Ihrer Unschulb.

Medina Bidenia.

Ich verlor ihm eine Flotte, Wie keine noch im Meer erschien — Was ist Ein Kopf wie dieser gegen siebenzig Versunktne Gallionen? — Aber, Prinz — Fünf Söhne, hoffnungsvoll, wie Sie — Das bricht Mein Herz —

## Siebenter Auftritt.

Per Konig tommt angekleibet beraus. Die Vorigen. (Alle nehmen bie Gute ab und welchen ju beiben Seiten aus, indem fie einen halben Kreis um ihn bilden. Stillschweigen.)

## König

(ben gangen Rreis fluchtig burchichauenb).

Bedect euch!

(Don Carlod und der Pring von Parma nabern fich juerft und tuffen dem Konige die Sand. Er wendet fich mit einiger Freundlichkeit gu dem Leptern, ohne feinen Sohn bemerten ju wollen.)

Darma.

Eure Mutter, Reffe, Will wiffen, wie man in Madrid mit Such Bufrieden fep.

Das frage fie nicht eber, Als nach dem Ansgang meiner erften Schlacht.

König.

Gebt Euch zufrieden: Auch an Euch wird einft Die Reihe fepn, wenn diese Stamme brechen.

(Bum Berjog bon Feria.)

Bas bringt Ihr mir?

feria (ein Anie bor bem Ronige beugenb).

Der Großcomthur des Orbens

Bon Calatrava ftarb an diefem Morgen. Dier folgt fein Ritterfreux jurud.

Aonia

(nimmt den Orden und fieht im gangen Kreise herum). Ber wird

Dach ihm am murdigften ihn tragen?
(Er wintt Alba ju fich, welcher fich vor ihm auf ein Anie nieberlagt, und banat ihm ben Orben um.)

Herzog,

3hr fepd mein erster Feldherr — fepd nie mehr, So wird Euch meine Gnade niemals fehlen. (Er wird ben Sergen von Medina Sidonia gewahr.)

Sieh' ba, mein Abmirat!

Medina Sidonia

(nabert fich mantend und fniet vor dem Sonige nieber, mit gefenftem Saupt).

Das, großer Ronig,

Ift Alles, was ich von der span'schen Jugend und der Armada wiederbringe.

Ronig (nach einem langen Stillfchweigen).

@ott

Ist über mir — ich habe gegen Menschen, Nicht gegen Sturm und Alippen Sie gesenbet — Sepd mir willsommen in Madrid.

(Er reicht ihm die Sand jum Ruffe.)

Und Dant,

Das Ihr in Cuch mir einen wurd'gen Diener Erhalten habt! Für Liefen, meine Granden, Erfenn' ich ihn, will ich erfannt ihn wiffen.

(Er gibt ibm einen Wint, aufzufteben und fich ju bebeden - bann wenbet er fich genen bie Anberni)

Bas gibt es noch?

Bu Don Carlos und dem Pringift von Parmia.)

(Diefe treten ab. Die noch abrigen Granten nabern fin und aberreitien bem Ronige entend ihre Papieret. Er barchfiebt fie fluthig und reicht fib bem Bergog von Alba.)

Legt bas im Cabiner mir vor - Bin ich ju Ende ?-

Bie tommt es denn, daß unter meinen Granden-Sich nie ein Marquis Posa zeigt? Ich weiß Recht gut, daß dieser Marquis Posa mir Mit Ruhm gedient. Er lebt vielleicht nicht mehr? Barum erscheint er nicht?

**Serika:** 

Der Chevaller

Ift furglich erft von Reifen angelangt, Die er durch gang Europa unternommen. So eben ift er in Madrid und wartet Nur auf den öffentlichen Tag, sich ju Den Fußen feines Oberherrn ju werfen:

Alba.

Marquis von Poja? — Recht! Das ift der fuhne Malthefer, Ihre Majestat, von bem Der Ruf die schwarmerische That erzählte. Als auf des Ordensmeisters Aufgebot

Die Ritter fich auf ihrer Infel ftellten, Die Goliman belagern ließ, verschwand Auf Einmal von Alcala's bober Schule Der achtzebnjähr'ge Jungling. Ungerufen Stand er vor la Balette. "Man faufte mir Das Rreug," fagt' er: "ich will es jest verbienen. Bon jenen vierzig Rittern mar er einer, Die gegen Viali, Ulucciali und Mustapha und Sassem bas Caftell Sanct Elmo in brei wiederbolten Sturmen . Um boben Mittag bielten. Als es endlich Erstiegen mard, und um ibn alle Ritter Befallen, wirft er fich ins Meer und tommt Allein erhalten an bei la Valette. Swei Monate darauf verläßt der Keind Die Infel, und der Ritter tommt gurud. Die angefangnen Studien zu enden. feria.

Und diefer Marquis Pofa war es auch, Der nachher die berüchtigte Verschwörung In Catalonien entdeckt und bloß Durch seine Festigkeit allein der Krone Die wichtigste Proving erhielt.

König.

Ich bin
Erstaunt — Was ist bas für ein Mensch, ber bas
Gethan und unter Dreien, die ich frage,
Nicht einen einz'gen Neiber hat? — Gewis!
Der Mensch besit den ungewöhnlichsten
Charafter oder keinen — Wunders wegen
Ruß ich ihn sprechen.

(Bum Bergog von Alba.) Nach gehörter Meffe

Bringt ibn ins Cabinet ju mir.

(Der Berjog geht ab. Der Ronig ruft Feria.)

Und Ihr

Rehmt meine Stelle im geheimen Rathe.

(Er gebt at.)

feria.

Der herr ift heut' fehr gnabig.

Medina Sidonia.

Sagen Sie:

Er ift ein Gott! - Er ift es mir gemefen.

Seria.

Wie fehr verbienen Gie Ihr Glud! 3ch nehme Den warmften Antheil, Admiral.

Einer von ben Granden.

Auch ich.

Ein Bweiter.

36 wahrlich auch.

Gin Dritter.

Das herz hat mir gefchlagen.

Ein fo verbienter General!

Der Erfte.

Der Ronig

Bar gegen Sie nicht gnäbig — nur gerecht.

Kerma (im Abgeben ju Medina Sidonia).

Bie reich find Sie auf Einmal durch zwei Borte!

### Das Cabinet bes Ronigs.

## Achter Anftritt.

# Marquis son Pofa und Bergog von Alba.

Mich will er haben? Mich? — Das tann nicht fepn. Sie irren sich im Namen — Und was will Er denn von mir?

Atba.

Er wiff Sie kennen lernen. Marquis.

Der blogen Rengier wegen — D, dann Schabe Um den verlornen Angenblick — das Leben Ift so erstaunlich schnell dabin.

Alba.

3ch übergebe

Sie Ihrem guten Stern. Der König ist In Ihren Sanden. Nühen Sie, so gut Sie können, diesen Augenblick, und sich, Sich selber schreiben Sie es zu, geht er Berloren.

(Er entfernt ft.)

# Rennter Auftritt.

Der Marquis . allein.

Bohl gesprochen, herzog. Nühen Mus man den Augenblid, der ein mal nur Sich bietet. Wahrlich, biefer höfling gibt

Mir eine gute Lehre — wenn auch nicht In seinem Sinne gut, doch in dem meinen.

(Rach einigem Auf: und Diebergeben.)

Bie fomm' ich aber bieber? - Eigenfinn Des lamenbaften Bufalle mar' es mur, Bas mir mein Bild in diefen Sviegeln gefat? Aus einer Midion gerade mich, Den Unwahriceinlichften, ergriff und im Bedachtniffe bes Konias auferweckte? Ein Bufall nur? Bielleicht auch mehr - Und was Ift Bufall andere, ale ber robe Stein. Der Leben annimmt unter Belbnere Sand? Den Bufall gibt die Borfebung - jum 3mede Muß ibn der Menfc gestalten - Bas der Ronig Mit mir auch wollen mag, gleichviel! - 3ch well, Bas ich - to mit dem Konia foll - und mar's Auch eine Keuerflode Wahrbeit nur, In des Despoten Seele fubn geworfen -Bie fruchtbar in der Borficht Sand! Go fonnte, Bas erft fo grillenbaft mir fcbien, febr amedvoll Und febr befonnen fenn. Genn ober nicht -Bieichviel! In diesem Biauben will ich handeln.

(Er macht einige Sangeiburd das Zimmer und bielbt entill Auruftlatt.
Betrachtung vor einem Gemalbe fieben. Der König entbeine in bendangranzenden Zimmer, wo se einige Wofeble gibt. Alebann tritt et berein, fiebt an der Zbare fill und ficht bem Marquis eine Zeitlang tiesone von ibm bemerkt zu werben.)

# Behnter Auftritt.

Der Konig und Marquis von Pofa.

(Diefer geht bem Ronig, fobald er ihn gewahr wird, entgegen und tage fich vor ihm auf ein Ante nieder, fleht auf und bleibt ohne Beichen ber Berwirrung vor ihm flehen.)

König

(betrachtet ihn mit einem Blid ber Bermunberung).

mich schon gesprochen also?

Marquis.

Mein.

König.

3hr machtet

Um meine Arone Euch verdient. Warum Entziehet Ihr Euch meinem Dant? In meinem Gedachtnis drangen sich der Menschen viel. Alwissend ist nur Einer. Euch tam's ju, Das Auge Eures Königes ju suchen. Beswegen thatet Ihr das nicht?

Marquis.

Es sind

Swei Tage, Sire, daß ich ins Königreich Suruck gefommen.

König.

3ch bin nicht gesonnen, In meiner Diener Schuld zu stehn — Erbittet Euch eine Gnade!

Marquis. 36 genieße bie Gefete.

König.

Dies Recht hat auch der Morder.

Marguis.

Die viel mehr

Der gute Burger! — Sire, ich bin jufrieben. Konig (fur fich).

Wiel Selbstgefühl und fühner Muth, bei Sott! Doch das war zu erwarten — Stolz will ich Den Spanier. Ich mag es gerne leiden, Benn auch der Becher überschäumt — Ihr tratet Aus meinen Diensten, bor' ich?

Marquis.

Ginem Beffern

Den Plat ju raumen, jog ich mich jurud.

Das thut mir leib. Wenn folde Köpfe feiern, Wie viel Berluft für meinen Staat — Bielleicht Befürchtet Ihr, die Sphare zu verfehlen, Die Eures Geistes wurdig ist.

Marquis.

D nein!

3ch bin gewiß, daß der erfahrne Renner, In Menschenseelen, seinem Stoff, geubt, Beim ersten Blide wird gelesen haben, Bas ich ihm taugen tann, was nicht. 3ch fühle Mit demuthsvoller Dantbarteit die Gnade, Die Eure tönigliche Majestat Durch diese stolze Meinung auf mich häusen; Doch — (Er patt inne.)

König.

Ihr bebenket Euch? .

Marquis.

Ich bin — ich muß

Sestehen, Sire — sogleich nicht varbereitet, Was ich als Bürger dieser Welt gedacht, In Worte Ibres Unterthans zu kleiden. — Denn damals. Sire, als ich auf immer mit Der Arone ausgehoben, glaubt' ich mich Auch der Nothwendigkeit entbunden, ihr Bon diesem Schritte Grunde anzugeben.

So fcmach find diefe Grunde? Fürchtet 3hr Dabei au magen?

.Marquis.

Benn ich Zeit geminne, Sie zu erschöffen, Sire — mein Leben höchstens. Die Wahrheit aber set ich aus, wenn Sie Mir diese Gunst verweigern. Imischen Ihrer Ungnade und Geringschatzung ist mir Die Wahl gelassen — Muß ich mich entscheiden. So will ich ein Verbrecher lieber als Ein Thor von Ihren Augen geben.

Monig (mit erwartender Miene).

Parn?

**M**arquis.

— Ich tann nicht Fürstendiener fenn.

(Der Sonig ficht ibn mit Erftamen an.)

Id will

Den Raufer nicht betrügen, Sire. — Wenn Sie Mich anzustellen wurdigen, so wollen Sie nur die vorgewogne That. Sie wollen Rur meinen Arm und meinen Muth im Felbe, Rur meinen Kopf im Rath. Nicht meine Chaten, Der Beisal, den fie finden an dem Ehron,

Soll meiner Thaten Endzusch sein. Mir aber, Mir hat die Tugend eignen Werth. Das Stud, Das der Monarch mit meinen Hauben pflanzte, Erschüf ich seibst, und Freude wäre mir Und eigne Wahl, was mir nur Pflicht sein sollte. Und ist das Ihre Meinung? Können Sie In Ihrer Schöpsung fremde Schöpfer dutden? Ich aber soll zum Neissel mich erniedern, Wo ich der Künstler töunte sein? — Ich liebe Die Menscheit, und in Monarchien durf Ich Miemand lieben als mich selbst.

Mönig.

Dies Fene

Ift lobenswerth. Ihr mochtet Gutes stiften. Wie Ihr es stiftet, tann dem Patrioten, Dem Weisen gleich viel beißen. Suchet Ench Den Posten aus in meinen Königreichen, Der Euch berechtigt, biesem ebein Driebe Benug zu thun.

Marquis.

3ch finde keinen.

Aönig.

Die ?

Marquis

Bas Eure Majestät durch meine hand Berbreiten — ist das Menschenglück? Ist das Dasselbe Glück, das meine reine Liebe Den Menschen gönnt? — Wor diesem Glücke würde Die Majestät erzitzern — Nein! Ein nones Erschuf der Arone Politis — ein Glück, Das sie noch reich genug ist, ausgutheilen, Und in dem Menschenbergen neue Triebe, Die sich von diesem Glücke stillen lassen. In ihren Münzen läßt sie Wahrheit schlagen, Die Wahrheit, die sie dulden kann. Verworfen Sind alle Stempel, die nicht diesem gleichen. Doch, was der Krone frommen kann — ist das Auch mir genug? Darf meine Bruderliebe Sich zur Verkürzung meines Bruders borgen? Weiß ich ihn glücklich — ch' er denken darf? Wich wahlen Sie nicht, Sire, Glückeligkeit, Tie Sie uns prägen, auszustrenn! Ich muß Mich weigern, diese Stempel auszugeben — Ich kann nicht Fürstendiener sepn.

Konig (emas rafch).

Ihr fepb

Ein Protestant.

Marquis (nach einigem Bebenten).

Ihr Glaube, Cire, ift auch

Der meinige.

(Rach einer Paufe.)

Ich merbe migrerstanden. Das mar es, was ich fürchtete. Sie sehen Bon den Gebeimnisten der Majestät Durch meine Sand den Schleier weggezogen. Wer sichert Sie, daß mir noch beilig beiße, Was mich zu ichrecken aufgehört? Ich bin Gefahrlich, weil ich über mich gedacht. — Ich bin es nicht, mein König. Meine Wünsche Berwesen bier.

(Die fand auf bie Bruft gelegt.)

Die lächerliche Buth Der Reuerung, die nur der Ketten Last, Die sie nicht ganz zerbrechen kann, vergrößert, Wird mein Blut nie erhinen. Das Jahrhundert Ist meinem Ideal nicht reis. Ich lebe, Ein Bürger derer, welche kommen werden. Kann ein Gemalde Ihre Ruhe trüben? — Ihr Athem tosch es aus.

Ronig.

Bin ich der Erste,

Der Euch von diefer Seite tennt?
Marquis.

Bon biefer -

Sa!

#### Konia

(fieht auf, macht einige Schritte und bleibt bem Marquis gegenüber fieben. Für fich).

Neu jum wenigsten ist biefer Ton! Die Schmeichelei erschöpft sich. Nachzuahmen Erniedrigt einen Mann von Kops. — Auch einmal Die Probe von dem Gegentheil. — Warum nicht? Das Ueberraschende macht Glück. — Wenn Ihr Es so versteher, gut, so will ich mich Auf eine nene Kronbedienung richten — Den starten Geist —,

Marquis.

Ich bore, Sire, wie klein, Wie niedrig Sie von Menschennurde benten, Gelbst in des freien Mannes Sprace nur Der Aunstgriff eines Schmeichlere seben, und Mir daucht, ich weiß, wer Sie dazu berechtigt.

Die Menschen zwangen Sie bazu: Die haben Freiwillig sire Abels sich begeben, Freiwillig sich auf drese nieder Stusse Herab gestellt. Erschenden Nieden sie Bor dem Gespenste ihrer innern Gedse, Gefallen sich in ihrer Mannuth, schnikten Mit seiger Weisbeit ihrer Artru aus, Und Lugend nennt man, sie mit Aussand krayen. So uberkamen Sie die Welt. So ward Sie Ihrem großen Nater überliesert. Wie könnten Sie in dieser kraurigen Verstümmlung — Menschen ehren?

Monig.

Etwas Babres

Find' ich in diefen Worten.

Marquis.

Aber, Schade!
Da Sie den Menschen and des Schöpfers Hand
In Ihrer Sande Wert verwandelten,
Und dieser neugegoffnen Ereatur
Zum Gott sich gaben — da versahen Sie's
In Etwas nur: Sie blieben felbst noch Mensch —
Mensch aus des Schöpfers Hand. Sie fubren sokt,
Alls Sterblicher zu leiden, zu begehren;
Sie brauchen Mitgefühl — und einem Gott
Kann man nur aufarn — zittern — zu ihm beten!
Bereuenswerther Lausch! Aluselige
Verbrehung der Natur! — Da Sie den Menschen
Zu Ihrem Sausenspiel bewusterskürzten:
Wer theilt mit Ihnen harmonie?

Ainig.

(Bei Botty:

Er greift in meine Seele!)

Marquis.

Mer Ihmen

Beimet diefes Opfer nichts: Dafür

Sie end einzig — Jire eigne Guttung —
Um diesen Prets sind Sie ein Gott. — Und schrecklich,
Wenn des nicht wäre — wenn für diesen Prets',
Für das zertretne Glück von Millionen,
Sie nichts gewonnen hätten! wenn die Freiheit,
Die Sie vernichteten, das Einz'ge wäre,
Das Ihre Bünsche reifen kann? Ich bitte,
Mich zu entlassen, Sire. Mein Gegenstand
Reißt mich dahen. Mein Herz ist voll — der Reiz
Zu mächtig, vor dem Einzigen zu stehen,
Dem ich es öffnen möchte.

(Der Graf von Lerma tritt herein und fpricht einige Worte leife mit dem Könige. Miete gibet ifine einen Wint, sitt zu entfernen, und bleich in feiner vorigen Grellung fiperic

#onig

(jum Marquis, natibirit Berma meggegangen).

Medet and!

Al arqui s:(nadednigent Still foreigen).

Ich fühle, Sire, — ben gangen Werth — Konfa.

Bollenbert!

Ihr hattet mir noch mehr zu fagen.

Marquis.

Gire!

Jüngst tam ich an von Flandern und Brabmit. —

So viele reiche, blühende Provinzen! Ein fraftiges, ein großes Voll — und auch Ein gutes Bolf — und, Bater dieses Volles, Das, dacht' ich, bas muß gottlich sepn! — Da stieß Ich auf verbrannte menschliche Gebeine —

(hier femeigt er fill; feine Augen ruben auf bem Ronige, ber es ber, fucht, biefen Blid ju ermibern, aber betroffen und verwirrt jur Erbe nebt.)

Sie haben Recht. Sie muffen. Daß Sie konnen, Was Sie zu muffen eingesehn, hat mich Mit schaudernder Bewunderung durchdrungen. D, Schade, daß, in seinem Blut gewälzt, Das Opfer wenig dazu taugt, dem Geist Des Opferers ein Loblied anzustimmen! Daß Menschen nur — nicht Wesen höhrer Art — Die Weltgeschichte schreiben! — Sanstere Jahrhunderte verdrängen Philipps Zeiten; Die bringen mildre Weisheit: Bürgergluck Wird dann versöhnt mit Fürstengröße wandeln, Der large Staat mit seinen Kindern geizen, Und die Nothwendigkeit wird menschlich sevn.

## Adnia.

Wann, denkt Ihr, wurden diese menschlichen Jahrhunderte erscheinen, hatt' ich vor Dem Fluch bes jesigen gezittert? Sehet In meinem Spanien Euch um. hier blüht Des Burgers Glück in nie bewölftem Frieden; Und diese Ruhe gönn' ich den Flamendern.

Marquis (fonell).

Die Ruhe eines Kirchhofe! Und Sie hoffen, Bu endigen, was Sie begannen? hoffen,

Der Ehriftenheit gezeitigte Bermandlung, Den allgemeinen Krühling aufzuhalten, Der die Gestalt der Welt verjungt? Sie wollen -Allein in ganz Europa — sich dem Rade Des Beltverhangniffes, bas unaufhaltfam In vollem Laufe rollt, entgegenwerfen ? Mit Menschenarm in feine Speichen fallen? Sie werden nicht! Schon flohen Tausende Mus Ihren Landern frob und arm. Der Burger, Den Gie verloren für den Glauben, mar Ibr edelfter. Mit offnen Mutterarmen Empfangt die Fliebenden Glifabeth, Und fruchtbar blüht durch Runfte unfere Landes Britannien. Berlaffen von dem Rleiß Der neuen Christen, liegt Grenada ode, Und jauchzend fieht Europa feinen Keind Un feloftgeschlagnen Bunden fich verbluten. (Der Kenig ift bewegt; ber Marquis bemertt es und tritt einige Schritte naber.) Sie wollen pflanzen für die Ewigkeit Und faen Tod? Ein fo erzwungnes Wert Wird feines Schöpfers Beift nicht überdauern. Dem Undank baben Gie gebaut - umfonft Den barten Rampf mit der Natur gerungen, Umfonft ein großes fonigliches Leben Berftorenden Entwürfen bingeopfert. Der Menfch ift mehr, ale Gie von ihm gehalten. Des langen Schlummers Bande wird er brechen Und wiederfordern fein geheiligt Recht. Bu einem Nero und Bufiris wirft Er Ihren Namen, und — bas ichmerat mich: benn Sie maren ant.

Monig.

Wer hat Gud beffen fo

Gewiß gemacht?

Marguis (mit Feuer).

Ja, beim Allmächtigen!

Ja — ja — ich wiederhol' es. Geben Sie,

Was Sie und nahmen, wieder! Lassen Sie.

Großmüthig, wie der Starfe, Menschenglaß

Aus Ihrem Fullhorn strömen: — Geister retsen:

In Ihrem Weltgebäudel: Geben Sie,

Was Sie und nahmen, wieder! Berden Sie

Von Millionen Königen ein König!

(Er nabert fich ihm tubn und inbem er fefte und feutige Blide auf im

D, könnte die Beredjamkeit von allen Den Tausenden, die dieser großen Stunde Kheftsafitg sind, auf meinen Lippen schweben, Den Strahl, den ich in diesen Augen merke, Bur Flamme zu erheben! — Geben Sie Die unnatürliche Berydittrung auf, Die und vernichtet! Werden Sie und Muster Des Ewigen und Wahren! Niemals — niemals Besaß ein Sterblicher so viel, so göttlich Es zu gebrauchen. Alle Könige Europens hilbigen dem spanischen Namen. Gehn Sie Europens Königen voran! Ein Federzug von dieser Hand, und neut Erschaffen wird die Erde. Geben Sie Gedankenseiseit! —

(Cich ihm ju Gußen werfenb.)

#### 305

### König

(überrafit, das Sefict weggewandt und dann wieder auf den Marquis geheftet). Sonderburer Schwärmer!

Doch - ftebet auf - ich -

Marquis.

Sehen Sie sich um

In feiner herrlichen Ratur! Auf Freibeit Ift fie gegründet - und wie reich ift fie Durch Freiheit! Er, ber große Schöpfer, mirft In einen Tropfen Thau ben Wurm und lagt Noch in den todten Raumen der Verwesung Die Billfur fic ergoben - 3bre Schopfung, Wie eng und arm! Das Raufden eines Blattes Erschrect ben herrn ber Christenbeit - Sie muffen Bor jeder Tugend gittern. Er - ber Kreibeit Entaudende Erscheinung nicht zu ftoren -Er läßt bes lebels grauenvolles heer In feinem Beltall lieber toben - ihn, Den Runftler, wird man nicht gewahr, bescheiben Berbullt er fich in emige Befete! Die fieht der Freigeift, doch nicht ibn. Wogu Ein Gott? fagt er: bie Belt ift fich genug! Und feines Chriften Undacht bat ibn mebr, Ald diefed Kreigeifte Lafterung, gepriefen. Ronia.

Und wollet Ihr es unternehmen, bies Erhabne Mufter in der Sterblichfeit, In meinen Staaten nachzubilden?
Murauis.

Sie,

Sie tonnen ed. Wer andere? Weihen Sie Schillers fammil, Werte. 111.

Dem Glud der Bölfer die Regentenkraft,
Die — ach so lang' — bes Ehrones Größe mur
Gewuchert hatte — stellen Sie der Menschheit Berlornen Adel wieder her! Der Bürger Sep wiederum, was er zuvor gewesen,
Der Krone Sweit — ihn dinde keine Pflicht, Als seiner Brüder zieht shrwurd'ge Rechte. \*\*
Wenn nun der Mensch, sich selbst zurückgegeben,
Bu seines Werths Gefühl erwait — der Freihelt Erhabne, stolze Augenden gebeiben —
Dann, Sire, wenn Sie zum glättlichken der Welt
Ihr eignes Königreich gemacht — dann ist Es Ihre Pflicht, die Welt zu unterweifen.
Abn ig inach einem-geosen Gestlichweiden).

Ich ließ Euch'bis zu Ende reden — Anderes, Begreif' ich wohl, als fonst in Menscheikörfen, Malt sich in diesem Kopf die West — auch will Ich fremdem Maßtab Euch nicht unterwerfen. Ich bin der Erste, dem Ihr Euer Innerstes

\* Die erste Ausgabe enthält bier noch folgende. Stelle:
Der Landmann rühme, sich des Pflugs und gönne
Dem König; der nitht Landmann in, die Arone.
In seiner Werkharn raume fich der Schuster
Zum Butduer einer feldenenn Areit. Den Rieg
Des Dentens vemme ferner teine Schraute,
Alls die Bedinaung endlicher Nauren.
Nicht in der Batersorge fillem Areis
Ersauh' er sich, der Liebe belige
Mosterien unedel zu beschleiden.
Die Menscheit zweisel, verze sich der Kunstler
Durch eignen Beisall, verze sich der Kunstler
Der angenehm verregenen Maschine.

Enthüllt. Ich glaub' es, weil ich's weiß. Um dieser Enthaltung willen, soliche Meinungen, Mit solchem Feuer doch umfaßt, varschwiegen In haben bie auf diesen Tag — um dieser Bescheidenen Alugheit willen, junger Mann, Will ich vegessen, daß ich sie erzahren, Und wie ich se erfahren. Stechet auf! Ich will den Jüngling, der sich nibeneiter, Als Greis und nicht als Ainig widerlegen. Ich will es, weil ich's will — Sikt also seiler, Find' ich, kann in gutantigen Maturen Iu etwas Besserm sich weredeln — Niber Klicht meine Inquissision! — Es soller Mir leid thun —

### Ranguis.

Wirflich? Sollt' es das? Ab nig (in feinen Anblid verloren).

30 bate

Sold einen Menschen nie gesehen. — Nein, Mein, Marquis! Ihr thut mir zu wiel. Ich will Richt Nero seyn. Ich will es nicht seyn — will Es gegen Euch nicht seyn. Nicht alle Glückseit fall unter mir verdorren. Ihr selbst, ihr sollet unter meinen Augen Fortsahren dursen, Mensch zu seyn.

Marquis (rafd).

Mitburger, Sire? — D! nicht um mich mar mir's Bu thun, nicht meine Sache wollt' ich führen. Und Ihre Unterthanen, Sire? —

Ronig.

lind wenn

The fo gut wiffet, wie die Folgezeit Dich richten wird, fo lerne sie an Euch, Wie ich mit Menschen es gehalten, als Ich einen fand.

Marquis.

D! ber gerechteste
Der Könige sey nicht mit einem Male
Der ungerechteste — in Ihrem Flandern
Sind tausend Bessere als ich. Nur Sie —
Darf ich es frei gestehen, großer König? —
Sie sehn jeht unter diesem sanstern Bilbe Bielleicht zum ersten Mal die Freiheit.

Ronig (mit gemilberrem Ernft).

Richts mehr

Bon biefem Inhalt, junger Mann! — 3ch weiß, 3hr werdet anders benfen, fennet 3hr Den Menschen erst, wie ich — Doch hatt' ich Euch Richt gern zum lesten Mal gefehn. Wie fang' ich Es an, Euch zu verbinden?

Marquis.

Lassen Sie

Mich, wie ich bin. Was mar' ich Ihnen, Sire, Wenn Sie auch mich bestächen?

König.

Diefen Ctola

Ertrag' ich nicht. Ihr fevd von heute an In meinen Diensten — Keine Ginwendung! 36 will es haben.

(Rach einer Paufe.)

Aber wie? Bas wollte

Ich benn? War es nicht Wahrheit, was ich wollte? Und hier find' ich noch etwas mehr — Ihr habt Auf meinem Ehron mich ausgefunden, Marquis. Nicht auch in meinem Sause?

(Da fich ber Marquis ju bebenfen fcheint.)

3d verfteb' Eud.

Doch — war' ich auch von allen Batern ber Ungludlichfte, fann ich nicht gludlich fenn Als Gatte?

Marauis.

Wenn ein hoffnungevoller Sohn, Wenn der Besit der liebenswürdigsten Gemahlin einem Sterblichen ein Recht Bu diesem Namen geben, Sire, so find Sie Der Glücklichste durch Beides.

Aonig (mit finftrer Miene).

Mein, ich bin's nicht!

Und daß ich's nicht bin, hab' ich tiefer nie Gefühlt, als eben jest -

(Mit einem Blide ber Behmuth auf bem Marquis verwellenb.)

Der Pring dentt ebel

Und gut. 3ch hab' ihn andere nie gefunden.

Ronig.

3ch aber hab' es — Was er mir genommen, Kann keine Krone mir erfețen — eine So tugendhafte Konigin!

Marquis.

Co magen, Sire?

### Ma mie

Die Welt! Die Kasterung!

Ich selbst! — Her tiegen Zengnisse, die ganz
Unwidersprecklich sie verdammen; andre
Sind noch vorhanden, die das Schrecklichste
Nich fürchren lassen — Aber, Marquis — schwer,
Schwer faut es mir, an eines nur zu glauben.
Wer tlagt sie an? — Wenn sie — sie fähig soure.
Gewesen seun, 10 tief sich zu entehren,
D, wie viel mehr ist mir zu glauben dann
Erlaubt, daß eine Eboli verleumdet?
Hast nicht der Priester meinen Sohn und sie?
Und weiß ich nicht, daß Alba Nache brütet?
Wein Weib ist mehr werth, als sie Ale.

Marquis.

Sire,

Und etwas lebt noch in des Weibes Seele, Das über allen Schein erhaben ift Und über olle Lasterung — es heißt' Weibliche Augend.

Monig.

Ja! Das fag' ich auch. So tief, als man die Königin bezichtigt, Herab zu finken, koftet viel. Sa leicht, Als man mich überreden möchte, reißen Der Ehre betl'ge Bande nicht. Ihr kennt Den Menschen, Marquis. Solch ein Mann bat mir Schon langst gemangelt, Ihr send gut und froblich Und kennet doch den Menschen auch -- drum hab' Ich Euch gewahlt --

Marquis (überrafdt und erfdreden)
Wich, Sire?

. Aonia.

Ihr standet
Bor Eurem Herrn und habt nichts für Euch selbst
Erbeten — nichtst Das ist mir nou — Ihr werdet
Gerecht sepn. Leidenschaft wird Euren Blick
Nicht irren — dränget Euch zu meinem Sohn,
Erforscht das Herz der Königin. Ich will
Euch Bollmucht senden, sie gehelm zu ihrechen.
Und jest verlaßt mich!. (Er gebt eine Siede.)

Marquis.

Rann ich es mit, einer, Erfallten hoffnung — bann ist diefer Tag. Der Wonte meines Lebens.

Monig (reichtitimibterfanb jum Ruffe).

Er ift fein

Berlorner in bem meinigen.

17 9 3

(Der Marquis fiebrauf unsigent. Graf Lerma rritt berein.)

Der Mitter

Mich Minfilg' ungemelbet' vorgelmfen.

# Vierter Akt.

#### Saalbeiber Rönigin.

## Erster Auftritt.

Die Sonigin. Die Bergogin Glivarez. Die Pringeffin won Choli. Die Grafin Juentes und noch andere Damen.

### Aonigin.

(sur Oberhofmeisterin, indem fie auffiebt). Der Schluffel fand fich alfo nicht? — So wird Man die Schatulle mir erbrechen muffen, Und zwar fogleich —

(Da fie die Pringefin von Cooli gewahr wird, welche fich ihr nabert und ihr die Sand tuge.)

Willfommen, liebe Fürftin!

Mich freut, Sie wieder hergestellt zu finden — Zwar noch sehr blaß —

Suentes (etwas tudifch).

Die Schuld des bofen Flebers, Das gang erstaunlich an die Nerven greift. Richt mahr, Pringeffin?

> Renigin. Sehr hab' ich gewünscht,

Sie zu besuchen, meine Liebe. — Doch 3ch barf ja nicht.

Olipares.

Die Furftin Cboli

Litt wenigstene nicht Mangel an Gefellichaft. -

Das glaub' ich gern. Bas haben Sie? Sie gittern Choli.

Richts - gar nichts, meine Ronigin. 3ch bitte Um bie Erlaubniß, weggugeben.

Königin.

Sie

Berhehlen und, find franker gar, als Sie Und glauben machen wollen? Auch das Stehn Wird Ihnen fauer. Helfen Sie ihr, Grafin, Auf dieses Labouret sich niederseten —

Eboli.

Im Freien wird mir beffer.

(Cie geht ab.)

Königin.

Folgen Sie

3hr, Grafin — Beldte Anwandlung!
(Ein Page tritt berein und fpricht mit ber bergogin, welche fich alebann jur Konigin wentet.)

Olivarez.

Der Marquis

Bon Posa, Ihre Majestät — Er kommt Bon Seiner Majestat dem König.

Königin.

34

Erwart' ihn.

(Der Page gebt ab und öffnet bem Marquis die Thure.)

# Zweiter Auftriff.

## Marquis von Pofa. Die Vorigen.

(Der Marquis last fich aufrein Muieworber Konigin nieber, welche ibm einen Wint gibt, aufzufieben.)

Manigin,

Bas ift meines herrn Befehl?

Darf ich ihn dffemtlich -

Margain

Mein Auftrag lautet

An 3hre konigliche Majeftat allein.

(Die Damen entfernen:fich:auf einen Mint ber Sbnigin.)

## Dritter Auftritt.

Die Königin. Marquis von Pose.

Ronigin (voll Bermunderung).

Bie? Darf ich meinen Augen trauen, Marquis? Sie an mich abgeschielt vom König?
Marquis.

Dünkt

Das Ihre Majestat so sonberbar? Mir gang und gar nicht.

Ronigin.

Mun, fo ift bie Belt

Aus ihrer Bahn gewichen. Sie und er — 36 muß gesteben —

Rarquis. Dag es feltfam flingt?

Das mag wohl fenn. — Die gegemwart'ge Beit 3ft noch an mehrern Banderdingen fruchtbar.

Somiain.

An größern fanet.

Marquia

Geleht, ich hatte mich Bekehren lassen endlich — war' es mude, An Philipps Hof den Sonderling zu spielen? Den Sonderling! Was heißt auch das? Wer sich Den Menschen nühlich nuchen will, muß boch Zuerst sich ihnen gleich zu stellen sichen. Wozu der Seete problerische Ernebe? Geseht — wer ist von Eitelkeit so frei, Um nicht für seinen Slauben gern zu werben? — Geseht, ich ginge damit nach, den meinen Auf einen Thron zu fesem?

Son igin.

Rein! -- Rein, Manuth

Auch nicht einmal im Scherze möcht' ich biofer Unreifen Einbildung Sie zeibn. Sie find Der Träumer nicht, ber etwas unternahme, Was nicht geendigt werben kann.

Margnis

Das eben

War' noch bie Frage, bent' ich.

Aönigin.

Bas ich bochtens Sie zeihen könnte, Marquis — was von Ihnen Mich fast befremben tonnte, mare — wire —

Bweideutelei. Rann fenn.

Asnigin. Unredlichfeit

3um entgsten. Der König wollte mir Bahricheinlich nicht burch Sie entbieten laffen, Bas Sie mir fagen werben.

Marquis.

Mein.

Konigin.

Und fann

Die gute Sache schlimme Mittel abeln? Kann sich — verzeihen Sie mir diesen Zweifel — Ihr ebler Stolz zu diesem Amte borgen? Kanm glaub' ich es.

Margnis.

Auch ich nicht, wenn es hier Mur gelten foll, den König zu betrügen. Doch das ist meine Meinung nicht. Ihm felbst Gedent ich diesmal redlicher zu dienen, Als er mir aufgetragen hat.

Königin.

Daran

Erfenn' ich Sie, und nun genug! Bas macht er?

Der König? — Wie es scheint, bin ich sehr bald An meiner strengen Richterin geracht. Was ich to sehr nicht zu erzählen eile, Eilt Ihre Majestat, wie mir geschienen, Roch weit, weit weniger zu hören. — Doch Sehört muß es doch werden! Der Monarch Last Ihre Majestat ersuchen, dem Ambassadeur von Kranfreich kein Sehör

Für heute zu bewilligen. Das war Mein Auftrag. Er ist abgerhan.

Königin.

Und das

3ft Alles, Marquis, was Sie mir von ihm Bu sagen haben?

Marquis.

Alles ungefähr,

Bas mich berechtigt, hier ju fenn.

Sonigin.

36 will

Mich gern bescheiben, Marquis, nicht zu wiffen, Bas mir vielleicht Geheimniß bleiben muß — Marguis.

Das muß es, meine Königin — 3war, waren Sie nicht Sie selbst, ich wurde eilen, Sie Bon ein'gen Dingen zu belehren, vor Gewissen Menschen Sie zu warnen — doch Das braucht es nicht bei Ihnen. Die Gefahr Mag auf = und untergehen um Sie her, Sie sollen's nie erfahren. Alles dies Ist ja nicht so viel werth, den goldnen Schlaf Bon eines Engels Stirne zu verjagen. Auch war es das nicht, was mich hergeführt. Prinz Carlos —

Ronigin.

Die verließen Gie ibn?

Marquis.

Wie

Den einz'gen Beifen feiner Beit, dem es Berbrechen ift, die Bahrheit anzubeten -

Und eben fo beherzt, für feine Liebe, Wie Jener für die feinige zu feeden. Ich bringe wenig Worte — aber hier, hier ift er felbft.

> :(Er gibtiber:Ronigin eineniBrieft) Konigin -(nachdem fie ihn gelefen).

Er muß mich sprechen, fagt er.

Manquis.

Das fag' ich auch.

Monigin.

Wird es ihn gludlich machen, Benn er mit feinen Angen fieht, bag ith Es auch nicht bini?

Meranis.

Mein — aber thätiger

Soll es thu machen und entficheff ner.

Konigin. .

Wie ?

Mi,anguis.

Der herzog Alba ist ermanist mach Mundenn. Erbnigen.

Ernannt - fo hot' ich.

Mina qui a.

Miderenfen Kann

Der König nie. Wir kennen ja den König. Doch mabr ift's auch: hier darf der Pring nicht bleiben hier nicht, jest vollends nicht — und Flandern darf Richt aufgeopfert werden.

Ronigin.

Es ju verhindern3

Biffen Gie

#### Murraie.

Ba — vielleicht. Das Mittel 3ft fast so fcblimm, als die Gefahr. Es ift Berwegen, wie Verzweiflung. — Doch ich weiß Bon keinem andern.

Monigin. Mennen Sie mir's.

Marguis.

Ihnen,

Rur Ihnen, meine Königin, wag' ich Es zu entbeden. Rur von Ihnen Tann Es Carbs boren, ohne Abideu baren. Der Name freilich, ben es führen wird, Alingt etwas raub —

Ronigin.

Rebellion ---

Marguirs.

er for

Dem König ungehoffam werben, foll Rach Bruffel beimlich fich begeben, wo Mit offnen Armen die Flamanter thn Erwarten. Alle Niederlande ftehen Auf seine Losung auf. Die gute Sache Wird start durch einen Königssohn. Er mache Den spantschen Ehron durch seine Waffen sittern, Bas in Madrid der Vater ihm verweigert, Wird er in Bruffel ihm bewilligen.

Königin.

Sie sprachen

Ihn heute und behaupten bas?

#### Marquis.

Beil ich

3bn beute fprach.

Ronigin (nach einer Paufe).

Der Plan, den Sie mir zeigen, Erschreckt und — reizt mich auch zugleich. Ich glaube, Daß Sie nicht Unrecht haben. — Die Idee Ift fuhn, und eben darum, glaub' ich, Gefallt sie mir. Ich will sie reifen laffen. Weiß sie der Pring?

Marquis.

Er follte, mar mein Plan, Aus Ihrem Mund jum ersten Mal fie boren. Konigin.

Unstreitig! Die Idee ift groß. — Benn anders Des Prinzen Jugend —

Marquis.

Schabet nichts. Er finbet

Dort einen Egmont und Oranien, Die braven Rrieger Raifer Carls, fo flug Im Cabinet, als fürchterlich im Felbe.

Konigin (mit Lebhaftigfeit).

Nein! die Idee ist groß und schon — Der Prinz Muß handeln. Lebhaft fühl' ich das. Die Kolle, Die man hier in Madrid ihn spielen sieht, Drudt mich an seiner Statt zu Boden — Frankreich Bersprech' ich ihm: Savoven auch. Ich bin Sanz Ihrer Meinung, Marquis, er muß handeln. --Doch dieser Anschlag sordert Geld.

Marquis.

Much bas liegt fcon

Bereit -

Königin. Und dazu weiß ich Rath.

Marquis.

So darf ich

Bu der Busammentunft ihm hoffnung geben?

3ch will mir's überlegen.

Marguis.

Carlos bringt

Auf Antwort, Ihre Majestdt. — Ich hab' Ihm zugesagt, nicht leer zurud zu kehren. (Seine Schreibtafel der Königin reichend.)

3mei Beilen find für jest genug — "Königin (nachdem fie geschrieben).

Wert' ich

Sie wiedersehn?

Marquis.

So oft Sie es befehlen.

Königin.

So oft — so oft ich es befehle? — Marquis! Wie muß ich biese Freiheit mir erklaren? Marquis.

So arglos, als Sie immer können. Wir Genießen sie — Das ist genug — Das ift Für meine Königin genug.

Monigin (abbrechend).

Wie follt' es

Mich freuen, Marquis, wenn der Freiheit endlich Noch diese Juflucht in Europa bliebe! Benn sie durch ihn es bliebe — Rechnen Sic Auf meinen stillen Antheil —

Schillers fammel. Berte, III.

Marquis (mit Feuer).

D, ich mußt' es,

3ch mußte hier verstanden werden --Berzogin Olivarez (ericeint an der Thure). Königin (fremd jum Marquis).

Mas

Bon meinem herrn, dem König, tommt, werd' ich Als ein Gefet verehren. Gehen Sie, Ihm meine Unterwerfung zu versichern! (Sie gibt ibm einen Wint. Der Marauis geht ab.)

#### Saferie.

# Bierter Auftritt.

Don Carlos und Graf Jerma.

Carlos.

hier find wir ungeftort. Was haben Sie Mir ju entbeden?

Serma.

Eure Hoheit hatten

An diefem Sofe einen Freund.

Carlos (flust).

Den ich

Richt mußte! — Die? Bas wollen Gie damit?

So muß ich um Bergebung bitten, baß 3ch mehr erfuhr, als ich erfahren burfte. Doch, Eurer hoheit jur Beruhigung,

36 hab' es wenigstene von treuer Sand, Denn, furg, ich hab' es von mir felbft.

Carlos.

Bon wem

Ift denn die Rede?

ferma.

Marquis Posa -

Carlos.

Nun?

ferma.

Benn etwa mehr, als Jemand wissen darf, Bon Eurer Hoheit ihm bewußt sepn follte, Bie ich beinabe fürchte —

Carlos.

Bie Sie fürchten?

- Er mar beim Ronia.

Carles.

**50?** 

ferma.

3mei volle Stunden

Und in febr beimlichem Befprach.

Carlos.

Bahrhaftig ?

fermu.

Es war von teiner Rleinigfeit bie Rebe.

Carlos.

Das will ich glauben.

ferma.

Ihren Namen, Pring,

Sort' ich ju öftern Malen.

Carlos. Boffentlich

Rein folimmes Beichen.

Serma.

Much ward beute Morgen

Im Schlafgemache Seiner Majestät Der Königin sehr rathselhaft erwähnt.

Carlos (tritt beftårje jurud).

Graf Lerma?

Serma.

Als der Marquis weggegangen, Empfing ich den Befehl, ihn kunftigbin Unangemeldet vorzulaffen.

Carlos.

Das

Ift wirflich viel.

ferma.

Sang ohne Beifpiel, Pring, Go lang mir bentt, daß ich dem Konig biene.

Cartos.

Biel! Bahrlich viel! — Und wie? wie, fagten Sie, Wie ward ber Königin erwähnt?

Serma (tritt jurud).

Mein, Pring,

Rein! Das ift wider meine Pflicht.

Carlos.

Bie feltfam!

Sie fagen mir dad Eine und verhehlen Das Andre mir.

ferma.

Das Erfte mar ich Ihnen, Das Zweite bin ich dem Monarchen schuldig. Carlos.

- Sie baben Rect.

ferma.

Den Marquis hab' ich swar

Mis Mann von Chre ftete gefannt.

Carlos.

Dann baben

Sie ihn febr gut gefannt.

ferma.

Jedwede Tugend

Ift fledenfrei bis auf den Augenblid Der Probe.

Carlos.

Much wohl bier und da noch bruber. ferma.

Und eines großen Ronigs Bunft bunft mir Der Frage werth. Un diefem goldnen Ungel Bat manche ftarte Tugend fich verblutet.

Carlos.

D ia.

ferma.

Oft fogar ift es meife, ju entbeden, Bas nicht verfdwiegen bleiben fann.

Carlos.

Ja, weife!

Doch, wie Sie fagen, haben Sie den Marquis Mis Mann von Chre nur gefannt?

ferma.

Ift er

Es noch, fo macht mein 3meifel ihn nicht folechter, Und Sie, mein Pring, gewinnen doppelt. (Er will gegen.)

#### Carles

(folgt ibm gerührt und brudt ibm die Sanb).

Dreifach

Geminn' ich, edler, murd'ger Mann - ich febe Um einen Freund mich reicher, und es toftet Mir ben nicht, ben ich ich oben befaß.

(Berma geht ab.)

### Fünfter Auftritt.

Marquis von Pofa tommt durch die Galerie. Carlos.

Marquis.

Carl! Carl!

Carlos.

Ber ruft? Ah, du bift's! Eben recht. 3ch eile Boraus ins Klofter. Romm balb nach.

(Er will geben.)

Marquis.

Mur amet

Minuten - bleib.

Carlos.

Wenn man und überfiele -

Man wird boch nicht. Es ift fogleich geschehen. Die Königin —

Carlos.

Du warft bei meinem Bater? Marquis.

Er ließ mich rufen; ja.

Carles (voll Erwartung).

Mun?

Marquis.

Es ift richtig.

Du wirft fie fprechen.

Carlos.

Und der König? Bas

Bill benn ber Ronig?

Marquis.

Der? Nicht viel. - Reugierbe,

Bu miffen, wer ich bin. — Dienstfertigkeit Bon unbestellten guten Freunden. Bas Beis ich? Er bot mir Dienste an.

Carlos.

Die du

Doch abgelehnt?

Marquis.

Berfteht fic.

Carlos.

Und wie famt

3hr auseinander?

Marquis.

Biemlich gut.

Carlos.

Bon mir

Bar also wohl die Rede nicht?

Marquis.

Bon bir?

Doch. Ja. Im Allgemeinen.

(Er glebt ein Souvenir beraus und gibt es bem Pringen.)

Dier vorläufig 3mei Worte von der Ronigin, und morgen Berd' ich erfahren, wo und wie -Carlos

(flest febr gerftreut, ftedt die Schreibrafel ein und will geben).

Beim Prior

Triffft du mich also.

Marauis.

Barte boch. Bas eilft bu?

Es tommt ja Niemand.

Carlos (mit ertunfteltem Racheln).

Saben wir deun wirtlich

Die Rollen umgetauscht? Du bift ja beute Erftaunlich ficher.

Marquis.

Beute? Warum beute? Carles.

und was schreibt mir die Ronigin? Marquis.

Hast du

Denn nicht im Augenblid gelefen? Carlos.

3.43

Ja fo.

Marquis.

Bas baft du benn? Bas ift bir?

Carlos

(liest bas Gefdriebene noch einmal. Entjudt und feurig).

Engel

Des himmels! Ja, ich will es fenn - ich will -Will deiner werth fenn - Große Geelen macht

Die Liebe größer. Sen's auch, was es fep. Benn du es mir gebictest, ich gehorche. — Sie schreibt, daß ich auf eine wichtige Entschließung mich bereiten soll. Was tann Sie damit meinen? Weist du nicht?

Marquis.

Wenn ich's

Auch mußte, Carl, bift du auch jest gestimmt, Es anguboren?

Carlos.

hab' ich bich beleibigt? Ich war zerstreut. Bergib mir, Roberich! Marquis.

Berftreut? Bodurd?

Carlos.

Durch — ich weiß felber nicht.

Dies Souvenir ift also mein?

Marquis.

Nicht gang!

Bielmehr bin ich gefommen, mir fogar Deins auszubitten.

Carlas.

Meind? Bogu?

Und was

Du etwa fonst an Rleinigkeiten, die In teines Dritten Sande fallen durfen, An Briefen oder abgeriffenen Concepten bet dir führst — turg, deine Brieftasche —

Carles.

Boan aber?

Marquis.

Rur auf alle Falle.

Wer tann für Ueberraschung stehn? Bei mir Sucht sie doch Riemand. Gib!

Carlos (febr unrubig).

Das ift doch feltfam!

Woher auf einmal diefe -

Marquis.

Ger gang rubig.

3ch will nichts damit angedeutet haben. Gewißlich nicht! Es ist Behutsamfeit Bor der Gefahr. So hab' ich's nicht gemeint, So wahrlich nicht, daß du erschreden solltest.

Carlos (gibt ibm bie Brieftafche).

Bermahr' fie gut.

Marquis.

Das werb' ich. Carlas (fieht ibn bedeutend an)-

Roberich!

Ich gab dir viel.

Marquis.

Roch immer nicht fo viel, Als ich von dir schon habe — Dort also Das Uebrige, und jest leb' wohl — leb' wohl!

(Er will geben.)

Carlos

(tampfe zwelfelbafe mit fich felbft - endlich ruft er ibn zurud). Gib mir bie Briefe boch noch einmal. Einer Bon ihr ift auch darunter, ben fie damale,

Als ich fo tobtlich frank gelegen, nach Alcala mir geschrieben. Stets hab' ich Auf meinem Herzen ihn getragen. Mich Bon diesem Brief zu trennen, fällt mir schwer. Laß mir ben Brief — nur den — das Uebrige Rimm alles.

(Er nimmt ihn heraus und gibt bie Brieftafche jurud.)

Marquis.

Carl, ich thu' es ungern. Juft Um diesen Brief mar mir's zu thun.

Carlos.

Leb' mobi!

(Er geht langfam und fill meg, an der Thure bleibt er einen Augenblid fiehen, fehrt wieder um und bringt ihm den Brief.)

Da hast bu ihn.

(Seine Sand gittert. Thrunen fiurjen aus feinen Augen, er fallt dem Marquis um ben Bals und brudt fein Geficht wiber beffen Bruft.)

Das fann mein Bater nicht!

Nicht mahr, mein Roderich? Das fann er doch nicht.

(Er geht fcnell fort.)

### Sechster Auftritt.

Marquis (fiebt thm erstaunt nach).

War's möglich? Bar' es? Also hatt' ich ihn Doch nicht gefannt? Nicht gang? In seinem herzen War' biese Falte wirklich mir entgangen? Mißtrauen gegen seinen Freund! Nein, es ist Lästerung! — Was that er mir, Daß ich ber Schwächen schwächter ihn verklage? Bas ich ihn zeihe, werd ich selbst — Befremden — Das mag es ihn, das glaud ich gern. Wann hatte Er dieser seltsamen Verschlossenheit
In seinem Freunde sich versehn? — Auch schwerzen!
Ich kann dir's nicht ersparen, Carl, und länger Muß ich noch deine gute Seele qualen.
Der König glandte dem Gefäß, dem er Sein heiliges Seheimniß übergeben,
Und Slauden fordert Dankbarkeit. Bas ware
Geschwäßigkeit, wenn mein Verstummen dir Richt Leiden bringt? vielleicht erspart? Warum
Dem Schlasenden die Wetterwolke zeigen,
Die über seinem Scheitel hängt? — Genug,
Daß ich sie still an dir vorüber sühre,
Und, wenn du ausswacht, heller himmel ist.

(Er geht ab.)

#### Cabinet des Ronigs.

#### Siebenter Auftritt.

Per Sonig in einem Seffel — neben ibm die Jufantin Clara Eugenia.

Konig (nach einem tiefen Stillschweigen). Rein! Es ist bennoch meine Tochter — Wie Kann die Natur mit folder Wahrheit lügen? Dies blaue Auge ist ja mein! Find' ich In jedem diefer Juge mich nicht wieder? Kind meiner Liebe, ja, du bist's. Ich drude Dich an mein Herz — du bist mein Blut!

#### (Er flugt und balt inne.)

Mein Blut!

Bas taun ich. Schlimmred fürchten? Meine Buge, Sind fie die feinigen nicht auch?

(Er bat bas Medaillon in die Sand genommen und fieht wechfeisweise auf bas Bild und in einen gegenüber fiehenden Spiegel — endlich wirft er es gur Erde, fieht schnell auf und brudt die Infantin von fich.)

Beg, meg!

In diefem Abgrund geh' ich unter.

# Achter Auftritt.

### Graf Jerma. Ber Sonig.

ferma.

Ghen

Sind Ihre Majestat, die Konigin, Im Borgemach erschienen.

König.

Jeşt?

Lerma. Und bitten

Um gnabigftes Bebor -

Ronig.

Jest aber? Jest?

In diefer ungewohnten Stunde? — Nein! Jest tann ich fie nicht fprechen — jest nicht —

ferma.

Hier Tracks

Sind Ihre Majestat schon selbst -

(Er gebt ab.)

### Neunter Auftritt.

Per Sonig. Die Sonigin witt berein. Die Infantin.

(Die Leptere fliegt ihr entgegen und ichmiegt fich an fie an. Die Ronigim fallt vor dem Konige nieder, welcher ftumm und berwirrt ftebt.)

Ronigin.

Mein herr

Und mein Gemahl — ich muß — ich bin gezwungen, Bor Ihrem Ehron Gerechtigfeit zu fuchen.

Konig.

Gerechtigfeit? -

Monigin.

Unwurdig feb' ich mir

Un diefem Sof begegnet. Meine

Schatulle ift erbrochen -

Sonia.

Was?

Konigin.

Und Sachen

Bon großem Werth fur mich baraus verfcwunden - Konig.

Bon großem Berth für Sie? — Aonigin.

Durch die Bedeutung.

Die eines Unbelehrten Dreistigkeit Bermögend mare -

Sonig.

Dreiftigfeit - Bedeutung -

Doch - ftehn Gie auf!

Ronigin.

Richt eber, mein Gemabl,'

Bis Sie durch ein Versprechen sich gebunden, Kraft Ihres toniglichen Arms zu meiner Genugthuung den Chater mir zu stellen, Wo nicht, von einem Hofstaat mich zu trennen, Der meinen Dieb verbirgt —

Ronig.

Stehn Sie doch auf -

In dieser Scellung — Stehn Sie auf!

Asnigin (ftebt auf).

Daß er

Bon Range fepn muß, weiß ich — benn in ber Schatulle lag an Perlen und Demanten Beit über eine Million, und er Begnügte fich mit Briefen —

König.

Die ich doch -

Königin.

Recht gerne, mein Gemahl. Es waren Briefe Und bann ein Debaillon von bem Infanten.

Konig.

Pon

Soniain.

Dem Infanten, Ihrem Sohn.

Konig.

An Sie?

Aonigin.

An mich.

Konig.

Bon dem Infanten? Und das fagen Sie mtr?

Sonigin.

Barum nicht Ihnen, mein Semahl?

Konig.

mit biefer Stirne?

Ronigin.

Bas fallt Ihnen auf? Ich bente, Sie erinnern sich der Briefe, Die mit Bewilligung von beiden Aronen Don Carlos mir nach Saint-Germain geschrieben. Ob auch das Bild, womit er sie begleitet, In diese Freiheit einbedungen worden, Ob seine rasche Hoffnung eigenmächtig Sich diesen kühnen Schritt erlaubt — Das will Ich zu entscheiden mich nicht unterfangen. Wenn's Uebereilung war, so war es die Verzeihlichste — da din ich für ihn Bürge. Denn damals siel ihm wohl nicht bei, daß es Für seine Mutter ware —

(Sieht die Bewegung des Ronigs).

Was ist das?

Bas haben Sie?

Infantin

(welche unterbeffen bas Medaillon auf bem Boben gefunden und bamte gefpielt hat, bringt es ber Konigin,)

Mch! Gieb' ba, meine Mutter!

Das fcone Bild -

Konigin.

2Bas denn, mein -

(Sie ertennt bas Medaillon und bleibt in fprachlofer Erffarrung fieben. Beibe feben einander mit unverwandten Augen an. Rach einem langen Stillfdweigen.)

Bahrlich, Sire!

Dies Mittel, seiner Gattin herz zu prufen, Dankt mir fehr königlich und ebel — Doch Roch eine Frage möcht' ich mir erlauben.

Ronig.

Das Fragen ift an mir.

Königin.

Durch meinen Argwohn Soll doch die Unschuld wenigstens nicht leiden. — Wenn also dieser Diebstahl Ihr Befehl Sewesen —

Konig.

Ja.

Sonigin.

Dann hab' ich Niemand anzuklagen Und Niemand weiter zu bedauern — Niemand, Als Sie, dem die Gemahlin nicht geworden, Bei welcher solche Mittel sich verlohnen.

Aonia.

Die Sprace tenn' ich. — Doch, Madame, Sum zweiten Male soll sie mich nicht täuschen, Wie in Aranjuez sie mich getäuscht." Die engelreine Königin, die damals Mit so viel Wurde sich vertheidigt — jest Kenn' ich sie besser.

Königin. Was ist bas?

Konig.

Aury also And ohne Hinterhalt, Madamel — Ift's mahr, Schuers fammel, Werte. III. Noch mahr, daß Sie mit Niemand dort gesprochen? Mit Niemand? Ist das wirklich wahr?

Königin.

Mit bem Infanten

hab' ich gesprochen. Ja.

Konig.

Ja? - Nun, fo ift's

Am Tage. Es ist offenbar. So frech! So wenig Schonung meiner Ehre!

Königin.

Ehre, Sire?

Benn Chre zu verlegen mar, fo, fürcht' ich, Stand eine größre auf dem Spiel, als mir Castilien gur Morgengabe brachte.

König.

Warum verleugneten Sie mir?
Aönigin.

Weil ich

Es nicht gewohnt bin, Sire, in Gegenwart Der Höflinge, auf Delinquentenweise Berhören mich zu lassen. Wahrheit werde Ich nicht verleugnen, wenn mit Ehrerbietung Und Güte sie gesordert wird. — Und war Das wohl der Ton, den Eure Majestät Mir in Aranjuez zu hören gaben? Ist etwa die versammelte Grandezza Der Nichterstuhl, vor welchen Königinnen Zu ihrer stillen Thaten Nechenschaft Gezogen werden? Ich gestattete Dem Prinzen die Zusammenkunst, um die Er dringend bat. Ich that es, mein Gemahl,

Weil ich es wollte — weil ich den Gebrauch Richt über Dinge will jum Richter segen, Die ich für tadellos erkannt — und Ihnen Verbarg ich es, weil ich nicht lüstern war, Mit Eurer Majestät um diese Freiheit Vor meinem Hofgesinde mich zu streiten.

Konig.

Sie fprechen tubn, Madame, fehr -

Konigin.

Und auch barum,

Set' ich hinzu, weil der Infant doch schwerlich Der Billigkeit, die er verdient, sich zu Erfreuen hat in seines Baters Herzen —

Sonia.

Die er verdient?

Konigin.

Denn warum soll ich es Berbergen, Sire? — Ich schah' ihn sehr und lieb' thn Als meinen theuersten Berwandten, der Einst werth befunden worden, einen Namen Bu sühren, der mich mehr anging — Ich habe Noch nicht recht einsehn lernen, daß er mir Gerade darum fremder sollte sevn, Als jeder Andre, weil er ehebem Vor jedem Andern theuer mir gewesen. Wenn Ihre Staatsmarime Bande knüpft, Wie sie für gut es sindet, soll es ihr Doch etwas schwerer werden, sie zu lösen. Ich will nicht hassen, wen ich soll — und, weil Wan endlich doch zu reden mich gezwungen —

Ich will es nicht — will meine Bahl nicht langer Gebunden febn —

Konig.

Elisabeth! Sie haben In sommachen Stunden mich gesehen. Diese Erinnerung macht Sie so kuhn. Sie trauen Auf eine Allmacht, die Sie oft genug An meiner Festigkeit gepruft. — Doch fürchten Sie desto mehr. Was bis zu Schwächen mich Gebracht, kann auch zu Raserei mich sühren.

Monigin.

Bas hab' ich denn begangen?

Monig (nimmt ihre Sand).

Wenn es ift,

Doch ist — und ist es denn nicht icon? — wenn Ihrer Berschuldung volles, aufgehäuftes Maß
Auch nur um eines Athems Schwere steigt —
Wenn ich der Hintergangne bin —

(Er lagt ihre Sand los.)

Ich kann

Auch über diese lette Schwäche siegen. Ich kann's und will's — Dann webe, mir und Ihnen, Elisabeth!

Ronigin.

Bas hab' ich denn begangen?

Dann meinetwegen fliefe Blut - Konigin.

Go weit

Ift es gefommen - Gott!

König.

3d fenne

Mich selbst nicht mehr — ich ehre keine Sitte Und keine Stimme der Natur und keinea Bertrag der Nationen mehr —

Königin.

Die febr

Beflag' ich Gure Majestat -

Ronig (außer Faffung).

Beflagen!

Das Mitleid einer Bublerin -

Infantin

(bangt fich erichroden an ihre Mutter).

Der König gurnt,

und meine icone Mutter weint.

König

(fioft bas Rind unfanft von ber Sonigin).

Königin

(mit Canftmuth und Murte, aber mit gitternber Stimme).

Dies Rinb

Muß ich doch sicher stellen vor Mishandlung. Romm mit mir, meine Tochter!

(Gie nimmt fie auf ben Arm.)

Wenn ber Ronig

Dich nicht mehr tennen will, fo muß ich jenfeits Der Pprenden Burgen tommen laffen, Die unfre Sache fübren.

(Sie will geben.)

Konig (betreten).

Königin?

Konigin.

Ich fann nicht mehr — Das ist zu viel —

(Sie will die Thur erreichen und fallt mit bem Rinde an ber Schwelle ju Boten.)

Aanig (bingueilent, boll Beffurgung).

Sott! Bas ift bas? -

Infantin (ruft voll Schreden).

Ach, meine Mutter blutet!

(Sie eilt binaus.)

Konig (angfilld um fie befchaftigt).

Welch fürchterlicher Zufall! Blut! Verdien' ich, Daß Sie so hart mich strafen? Stehn Sie auf! Erholen Sie sich! Stehn Sie auf! Man kommt! Man überrascht und — Stehn Sie auf! — Soll sich Mein ganzer hof an diesem Schauspiel weiden? Muß ich Sie bitten, aufzustehn?

(Sie richtet fich auf, bon bem Konige unterftupt.)

## Behnter Auftritt.

Die Vorigen. Alba, Pomingo treten erfcproden berein. Damen folgen.

Ronig.

Man bringe

Die Königin zu Hause! Ihr ist übel.

(Die Königin geht ab, begleitet von den Damen. Alba und Dominge treten naber.)

Alba.

Die Ronigin in Thranen, und auf ihrem Befichte Blut -

Aonig.

Das nimmt die Teufel Bunder,

Die mich verleitet baben?

Alba. Domingo.

Wir?

Ronig.

Die mir

Genug gefagt, jum Rafen mich ju bringen, Bu meiner Ueberzeugung nichte.

Alba.

Wir gaben,

Bas wir gehabt -

Sonis.

Die Solle bant' es euch.

3ch habe, was mich reut, gethan. Bar das Die Sprache eines fculdigen Gemiffens?

Marquis von Pofa (noch außerhalb ber Scene).

Ift der Monarch zu fprechen?

# Gilfter Auftritt.

Marquis von Pofa. Die Vorigen.

**A**onia

(bei diefer Stimme lebhaft auffahrend und bem Marquis einige Schritte entgegen gebenb).

Ach, das ist er!

Sept mir willfommen, Marquis — Eurer, herzog, Bedarf ich jest nicht mehr. Berlagt und!

(Alba und Bomingo feben einander mir finnimer Bermundarung an und geben.)

# Zwölfter Auftritt.

### Der Ronig und Marquis von Vofa.

Marquis.

Sire!

Dem alten Manne, der in zwanzig Schlachten Dem Tob für Sie entgegen ging, fällt es Doch hart, sich so entsernt zu sehn!

Ronig.

Euch ziemt

Es, so zu benken, so zu handeln mir. Bas Ihr in wenig Stunden mir gewesen, Bar er in einem Menschenalter nicht. Ich will nicht heimlich thun mit meinem Bohlgefallen; Das Siegel meiner königlichen Gunst Soll hell und weit auf Eurer Stirne leuchten. Ich will den Mann, den ich zum Freund gewählt, Beneidet sehn.

Marquis.

Und dann auch, wenn die Sulle Der Dunkelheit allein ihn fabig machte, Des Namens werth zu fenn?

Aonig.

Was bringt

Ihr mir?

Marguis.

Als ich bas Vorgemach burchgehe, Hör' ich von einem schrecklichen Gerüchte, Das mir unglaublich däucht — Ein heftiger Wortwechsel — Blut — die Königin — König.

3br fommt von dort?

Marquis.

Entfeten follt' es mich, Benn bas Gerücht nicht Unrecht hatte, wenn Bon Curer Majeftat indes vielleicht

Bon Eurer Majestät indeß vielleicht Etwas geschehen wäre — Wichtige Entbedungen, die ich gemacht, verändern Der Sache ganze Lage.

König.

Nun?

Marquis.

3ch fand

Selegenheit, des Prinzen Portefeuille . Mit einigen Papieren wegzunehmen, Die, wie ich hoffe, ein'ges Licht —

(Er gibt Carlos Brieftafche bem Ronige.)

Ronig (burchfieht fie beglerig).

Ein Schreiben

Bom Raifer, meinem Bater - Bie? Bon bem Ich nie gebort zu baben mich entfinne?

(Er liest es burch, legt es bei Seite und eilt ju ben andern Papieren.) Der Plan zu einer Keftung — Abgeriff'ne

Gedanken aus dem Tacitus — Und mas Denn hier? — Die Hand follt' ich doch kennen! Es ist von einer Dame.

(Er liebt aufmertfam , bald laut, bald leife.)

"Diefer Schluffel - -

"Die bintern Bimmer in dem Pavillon

"Der Konigin" - Sa! Bas wird bad? - "hier barf

"Die Liebe frei - Erborung - fconer Lohn" -

Satanische Verratherei! Jest kenn' ich's, Sie ist es. Es ist ihre Hand!

Marquis.

Die hand

Der Ronigin? Unmöglich -

Ronig.

Der Pringeffin

**Bon** Eboli —

Marquis.

So mar' es mahr, mas mir Unlängst ber Page Henarez gestanden, Der Brief und Schluffel überbrachte.

König

(Des Marquis Sand faffend, in beftiger Bewegung).

Rarquis,

Ich fehe mich in fürchterlichen handen! Dies Weib — ich will es nur gestehen — Marquis, Dies Weib erbrach der Königin Schatulle, Die erste Marnung kam von ihr — Wer weiß, Wie viel der Mönch drum wissen mag — Ich bin Durch ein verruchtes Bubenstück betrogen.

Marquis.

Dann war' es ja noch glucklich —

König.

Marquis! Marquis!

36 fange an ju fürchten, daß ich meiner Gemahlin boch ju viel gethan —

Marquis.

Wenn zwischen

Dem Pringen und der Konigin geheime Berftandniffe gewesen find, fo maren

Sie sicherlich von weit — weit anderm Inhalt, Als dessen man sie angeflagt. Ich habe Sewisse Nachricht, daß des Prinzen Wunsch, Nach Flandern abzureisen, in dem Kopfe Der Königin entsprang.

> König. Ich glaubt' es immer.

Marquis. Die Königin hat Ehrgeiz — Darf ich mehr Roch fagen? — Mit Empfindlichkeit sieht sie In ihrer stolzen Hoffnung sich getäuscht und von des Thrones Antheil ausgeschlossen. Des Prinzen rasche Jugend bot sich ihren Weit blidenden Entwürfen dar — ihr Herz — Ich zweise, ob sie lieben kann.

Abnig.

Vor thren

Staatsflugen Planen gittr' ich nicht.

Marquis.

Db fie geliebt wird? — Db von dem Infanten Richts Schlimmeres zu fürchten? Diese Frage Scheint mir der Untersuchung werth. Hier, glaub' ich, Ift eine ftrenge Wachsamkeit vonnöthen —

Konig.

Ihr haftet mir für ibn. -

Marquis (nach einigem Berenten).

Wenn Gure Majeftat

Mich fabig halten, diefes Umt gu führen, So muß ich bitten, es uneingeschrantt Und gang in meine hand gu übergeben. König.

Das foll geschehen.

Marquis.

Benigstens durch feinen

Sehulfen, welchen Namen er auch habe, In Unternehmungen, die ich etwa Für nothig finden konnte, mich zu ftoren — Konia.

Durch keinen. Ich versprech' es Euch. Ihr wart Mein guter Engel. Wie viel Dank bin ich Für diesen Wink Euch schuldig!

> (Bu Lerma, ber bei ben letten Worten bereintritt.) Wie verließt Ibr

Die Konigin?

Cerma.

Noch febr erichopft von ihrer Ohnmacht. (Er fiebt ben Marquis mit aweiteutigen Bliden an und gebt.)

Rarquis (nach einer Paufe jum Ronig).

Noch eine Borsicht scheint mir nöthig. Der Prinz, fürcht' ich, kann Warnungen erhalten. Er hat der guten Freunde viel — vielleicht Berbindungen in Gent mit den Rebellen. Die Furcht kann zu verzweiselten Entschlüssen Ihn sühren — Darum rieth' ich an, gleich jest Borkehrungen zu treffen, diesem Fall Durch ein geschwindes Mittel zu begegnen.

König.

3hr habt gang Recht. Wie aber — Marquis.

Ein geheimer

Berhaftebefehl, ben Gure Majestät

In meine hande nieberlegen, mich Im Augenblide ber Gefahr fogleich Desfelben ju bedienen — und —

(Die fich ber Ronig ju bebenten icheint.)

Es bliebe

Fürd Erfte Staatsgeheimnis, bis -

König

(jum Schreibepult gebend und ben Berhaftsbefehl niederfchreibend).

Das Reich

Ift auf dem Spiele — Außerordentliche Mittel Erlaubt die bringende Gefahr — Hier, Marquis — Euch brauch' ich feine Schonung zu empfehlen — Maranis (empfangt ben Berbaftobefebl).

Es ift aufs Meußerfte, mein Ronig.

Aonig (legt bie Sand auf feine Schulter).

Geht,

Seht, lieber Marquis — Ruhe meinem Herzen Und meinen Nachten Schlaf zurud zu bringen. (Beibe geben ab zu verschiedenen Seiten.)

#### Galerie.

# Dreizehnter Auftritt.

Carlos tommt in der größten Beangstigung. Graf Serma ibm entgegen.

Carlos.

Sie fuch' ich eben.

ferma.

und ich Sie.

Carlos.

Ift's mabr?

11m Gottes willen, ift es wahr?

ferma.

Bas benn?

Carlos.

Daß er den Dolch nach ihr gezudt? daß man Aus feinem Bimmer blutig fie getragen? Bei allen heiligen, antworten Sie! Was muß ich glauben? was ist wahr?

ferma.

Sie fiel

Ohnmachtig bin und ritte fich im Fallen. Sonft war es nichte.

Carlos.

Sonft hat es nicht Gefahr?

Sonft nicht? Bei Ihrer Chre, Graf?

ferma.

Nict für

Die Königin — doch besto mehr für Sie.

Carlos.

Für meine Mutter nicht! Nun, Gott fep Dant! Mir tam ein schreckliches Gerücht zu Ohren, Der König rase gegen Kind und Mutter, Und ein Gebeimniß sep entdeckt.

Cerma.

Das Lette

Rann auch wohl wahr feyn -

. Carlos.

Wahr sepn! Wie?

Pring, eine Barnung gab ich Ihnen heute, Die Sie verachtet haben. Ruten Sie Die zweite beffer.

Carlos.

Wie ?

ferma.

Menn ich mich anders Nicht irre, Prinz, sah ich vor wen'gen Tagen Ein Portefeuille von himmelblauem Sammt, Mit Gold durchwirft, in Ihrer Hand — Carlos (etwas beflürzt).

Go eines

Befit' ich. Ja - Run? -

ferma.

Muf ber Dede, glaub' id.

Ein Schattenrif, mit Perlen eingefaßt — Carlos.

Bang recht.

ferma.

Als ich vorbin gang unvermuthet Ins Cabinet des Königs trat, glaubt' ich Das nämliche in seiner Hand zu sehen, Und Marquis Posa stand bei ihm —

Carlos

(nach einem furjen erftarrenten Stillschweigen, heftig).

Das ift

Micht wahr.

Serma (empfinblich).

Dann freilich bin ich ein Betrüger. Carlos (fiehr ibn lange an).

Der sind Sie. Ja.

Ach! ich verzeih' es Ihnen.

Carlos

Geht in foredlicher Bewegung auf und nieber und bleibt endlich vor ihm fieben).

Bad- hat er bir ju Leid gethan? Bad haben Die unschulbevollen Bande bir gethan, Die bu mit höllischer Geschäftigfeit Bu reißen bich beeiferft?

ferma.

Pring, ich ehre

Den Schmerg, ber Sie unbillig macht.

Carlos.

D Gott!

Sott! - Gott! Bemahre mich vor Argwohn!

ferma.

And.

Erinur' ich mich des Königs eigner Borte. Bie vielen Dant, fagt' er, als ich herein trat, Bin ich fur diefe Neuigkeit euch fonlbig!

Carlos.

D stille! stille!

ferma.

Herzog Alba foll Gefallen fepn — bem Prinzen Rup Gomez Das große Siegel abgenommen und Dem Marquis übergeben fepn —

Carlos (m tiefes Grubein verloren).

und mir verschwieg er!

Barum verschwieg er mir?

Der gange Sof

Staunt ihn foon als allmächtigen Minister, Als unumschränkten Gunftling an — Earlos.

Er bat

Mich lieb gehabt, fehr lieb. Ich war ihm theuer, Wie seine eigne Seele. D, das weiß ich — Das haben tausend Proben mtr erwiesen. Doch sollen Millionen ihm, soll ihm Das Vaterland nicht theurer seyn als Siner? Sein Busen war für einen Freund zu groß, Und Carlos Gluck zu klein für seine Liebe. Er opferte mich seiner Tugend. Kann Ich ihn drum schelten? — Ja, es ist gewiß! Jest ist's gewiß. Jest bab' ich ihn verloren.

(Er geht feltmarts und verhüllt das Geficht.)
ferma (nach einigem Stillfcmeigen).

Mein befter Pring, mad tann ich fur Gie thun? Carlos (obne ibn angufeben).

Bum Ronig geben und mich auch verrathen. Ich babe nichts zu ichenten.

ferma.

Bollen Sie

23

Erwarten, mas erfolgen mag?

Carlos

(flust fich auf bas Gelander und ficht flarr ber fich binaus),

Berloren. D, jest bin ich gang verlaffen!

ferma (nabert fich ihm mit theilnehmenber Rubrung).

Sie wollen nicht auf Ihre Rettung benten? Schillers filmmil, Werte, 111 Carlos.

Muf meine Rettung? - Suter Menich!

Serma.

Und fonft,

Sonst haben Sie für Niemand mehr zu zittern? Carlos (fabrt auf).

Gott! Boran mahnen Sie mich! — Meine Mutter! Der Brief, den ich ihm wieder gab! ihm erst Nicht laffen wollte und doch ließ!

(Er geht heftig und die Sance ringend auf und nieber.)

Womit

Sat fie es denn verdient um ihn? Sie batt' er Doch iconen follen. Lerma, hatt' er nicht?
(Raich, entitioffen.)

Ich muß zu ihr — ich muß sie warnen, muß Sie vorbereiten — Lerma, lieber Lerma — Wen schick' ich denn? Dab' ich denn Niemand mehr? Gott sev gelobt! Noch einen Freund — und hier Ist nichts mehr zu verschlimmern.

(Schnell ab.)

ferma (folgt ibm und ruft ibm nad).

Pring! Wohin?

(Gebt ab.)

# Bierzehnter Auftritt.

Die Königin. Alba. Pomings.

Alba.

Menn und vergonnt ift, große Konigin -

Abnigin.

Bas fteht ju Ihren Dienften?

Domingo.

Redliche Beforgnis

Für Ihrer töniglichen Majestät Erhabene Person erlaubt und nicht Bei einem Vorfall müßig still zu schweigen, Der Ihre Sicherheit bedroht.

Alba.

Wir eilen,

Durch unfre zeit'ge Barnung ein Complot, . Das wider Sie gespielt wird, zu entfraften — Domingo.

Und unfern Gifer — unfre Dienfte gn Den gufen Ihrer Majestat ju legen.

Monigin (fieht fie verwundernb an).

Hochwurd'ger herr, und Sie, mein ebler herzog, Sie überraschen mich wahrhaftig. Solcher Ergebenheit war ich mir von Domingo Und herzog Alba wirklich nicht vermuthend. Ich weiß, wie ich sie schäften muß — Sie nennen Mir ein Complot, das mich bedroben soll. Darf ich erfahren, wer —

Alba.

Wir bitten Sie,

Bor einem Marquis Pofa fich an huten, Der für des Konigs Majeftat geheime Geschäfte führt.

Königin.

Ich hore mit Bergnügen, Das ber Monarch fo gut gewählt. Den Marquis

hat man mir langft als einen guten Menfchen, Als einen großen Mann gerühmt. Rie ward Die hochfte Gunft gerechter ausgetheilt — Domingo.

Gerechter ausgetheilt? Wir miffen's beffer.

Es ift langft tein Bebeimmiß mehr, wogu Sich biefer Menfch gebrauchen laffen. Abnigin.

Bie? .

Bas war' denn das? Sie fpannen meine gange Erwartung.

Domingo.

— Ift es schon von Lange, Daß Ihre Majestät zum lesten Mal in Ihrer Schatulle nachgesehen?

Konigin.

29ie ?

Domings.

Und haben

Sie nichts darin vermißt von Roftbarfeiten? Sonigin.

Wie fo? warum? Was ich vermisse, weiß Mein ganzer Hof — Doch Marquis Posa? Wie Kommt Marquis Posa damit in Verbindung? Alba.

Sehr nahe, Ihre Majestät — benn auch Dem Prinzen fehlen michtige Papiere, Die in des Königs händen diesen Morgen Gesehen worden — als der Chevalier Seheime Audienz gehabt.

Aonigin (nach einigem Rachbenten).

Gebr feltfam,

Bei Gott! und außerst fonderbar! — Ich finde hier einen Feind, von dem mir nie geträumt, Und wiederum zwei Freunde, die ich nie besessen Bu haben mich entsinnen kann — Denn wirklich

(Indem fie einen durchbringenden Blid auf Beibe beftet.) Muß ich gestehn, ich war schon in Gefahr, Den schlimmen Dienst, ber mir bei meinem herrn Geleistet worden — Ihnen zu vergeben.

Alba.

Uns?

Königin.

Ihnen.

Domingo.

Herzog Alba! Und!

Königin

(noch immer die Augen feft auf fie gerichtet).

Wie lieb

Ift es mir also, meiner Uebereilung So balb gewahr zu werben — Ohnehin Hatt' ich beschlossen, Seine Majestät Noch heut' zu bitten, meinen Kläger mir Bu stellen. Um so besser nun! So kann ich Auf Herzog Albas Zeugniß mich berufen.

Auf mich? Das wollen Sie im Ernft? Ronigin.

Barum nicht?

Domingo.

Um alle Dienste zu entkräften, die Wir Ihnen im Verborgnen —

Konigin.

3m Berborgnen?

(Mit Ctol) und Ernft.)

3d munichte doch ju wiffen, herzog Alba, Bas Ihres Königs Frau mit Ihnen ober Mit Ihnen, Priefter, abzureden hatte, Das ihr Gemahl nicht miffen barf - - Bin ich Unichuldig oder ichuldig?

> Dominas. Welche Krage! Alba.

Doch, wenn der König fo gerecht nicht ware? Es jest jum mindeften nicht mare? Ronigin.

Dann

Muß ich erwarten, bis er's wird - Bobl bem, Der ju gewinnen hat, wenn er's geworden! (Gie macht thnen eine Berbeugung und geht ab; Jene entfernen fich nad einer andern Ceite.)

> Bimmer ber Dringeffin bon Cbolk Künfzehnter Auftritt.

Dringeffin von Choli. Gleich barauf Carlos.

Choli.

So ift fie mahr, die auferordentliche Beitung, Die fcon ben gangen Sof erfüllt? Carios (mitt berein).

Eridreden Sie

Richt, Fürstin! 3ch will fanft fenn, wie ein Rinb.

Chali.

Dring - diefe lleberrafchung.

Cariss.

Sind Sie noch

Beleidigt? noch ?

Eboli.

Pring!

Carlos (bringender).

Sind Sie noch beleibigt?

3d bitte, fagen Sie es mir.

Cboli.

Bas foll bas?

Sie scheinen zu vergeffen, Pring - Was suchen Sie bei mir?

...

Carlos (ihre Sand mit Beftigkeit faffend). Mädchen, kannft du ewig haffen?

Bergeiht gefrantte Liebe nie?

Choli (will fich losmachen).

Woran

Erinnern Sie mich, Dring!

Carlss.

Un beine Gute

Und meinen Undant -- Ach! ich weiß es wohl! Schwer hab' ich dich beleibigt, Madden, habe Dein fanftes herz zerriffen, habe Thranen Seprest aus diesen Engelöbliden — ach! Und bin auch jest nicht bier, es zu bereuen.

Choli.

Pring, laffen Sie mich - ich - Cartos.

36 bin gefommen,

Weil du ein fanftes Madden bift, weil ich Auf deine gute, schone Seele baue. Sieh', Madden, sieh', ich habe keinen Freund mehr Auf dieser Welt, als dich allein. Einst warst Du mir so gut — bu wirst nicht ewig haffen Und wirst nicht unversöhnlich fepn.

Choli (wendet bas Beficht ab).

D, stille!

Nichts mehr, um Sottes willen, Pring! -

Carlos.

Las mich

An jene goldnen Zeiten dich erinnern — An deine Liebe laß mich dich erinnern, An deine Liebe, Mädchen, gegen die Ich so unwürdig mich verging. Laß mich Beht geltend machen, was ich dir gewesen, Was deines Herzens Traume mir gegeben — Noch einmal — nur noch einmal stelle mich So, wie ich damals war, vor deine Seele, Und diesem Schatten opfre, was du mir, Mir ewig nie mehr opfern kannst.

Choli.

D, Carll

Die grausam spielen Sie mit mir!

Carlos.

Gep größer,

Alls bein Geschlecht. Bergiß Beleibigungen! Thu', was vor dir tein Weib gethan — nach dir Kein Weib mehr thun wird. Etwas Unerhörtes Fordr' ich von bir — Las mich — auf meinen Knien Beschwör' ich bich — laß mich, zwei Worte laß mich Mit meiner Mutter sprechen!

(Er wirft fich bor ihr nieber.)

### Sechzehnter Auftritt.

Die Vorigen. Marquis von Posa fturgt berein, binter imm zwei Officiere ber toniglichen Leibmache.

Marquis (athemios, außer fich bagwifchentretenb).

Was bat er

Geftanden? Glauben Sie ihm nicht!

Carlos

(noch auf den Anien, mit erhobener Stimme).

Bei Allem

Was beilin —

Margnis (unterbricht ibn mit Beftigteit).

Er ift rafend. Soren Sie

Den Rafenden nicht an!

Carlos (lauter, bringenber).

Es gilt um Tob

Und Leben. Führen Sie mich zu ihr! Marquis

(gicht die Pringeffin mit Gewalt von ihm).

фε

Ermorde Gie, wenn Gie ihn horen.

(Bu einem von ben Officieren.)

Graf

Bon Grdual Im Namen des Monarchen.
(Er zeigt ben Berhaftsbefehl)

Der Pring ift 3hr Befangener.

(Car'os fiebt erfarrt, wie vom Donner gerührt. Die Pringeffin fieft einen Laur des Schreckens aus und will flieben, die Officiere erftaunen. Eine lange und riefe Paufe. Man fiebt den Marquis febr heftig gettern und mit Dube feine Faffung bebatten.

(Bum Pringen.)

3ch bitte

Um Ihren Degen. - Fürstin Cboli, Sie bleiben! und

(Bu tem Officier.)

Sie baften mir bafur,

Das Seine hobeit Niemand ipreche — Niemand — Sie felbst nicht, bei Befahr des Kopfe!

(Et ipricht noch Giniges leife mit bem Officier, barauf wendet er fin jum andern.)

34 werfe

Sogleich mich felbst zu bes Monarchen gußen, 3hm Rechenschaft zu geben. —

(Bu Carlos.)

Und auch Ihnen -

Erwarten Sie mich, Pring — in einer Stunde.

(Carlos laur fich obne Belben bes Bewustlenns binwegführer. — Rur im Borubergeben lage er einen marren, fterbenben Blid auf ben Marquis fallen, ber fein Genut verbullt. Die Pringeffin verfucht es noch einmal, zu entflieben; ber Marquis führt fie am Urme gurud.)

# Cicbenzehnter Auftritt.

Pringeffin von Choli. Marquis von Pofa.

Choli.

Am aller himmel willen, laffen Sie Dich diefen Ort -

#### Marquis

(führt fie gang vor, mit fürchserlichem Ernft). Bas bat er bir gefagt,

Ungludliche?

Choli.

Nichts — Laffen Sie mich — Nichts —

Marquis (balt ne mit Gewalt jurud. Ernfter).

Bie viel baft du erfahren? Hier ift fein Entrinnen mehr. Du wirst auf dieser Welt Es Niemand mehr erzahlen.

Choli (nebt ibm erfchroden ins Beficht).

Großer Gott!

Bas meinen Sie damit? Gie wollen mich Doch nicht ermorben?

. Marquis (glebt einen Dold). In der That, bas bin

3ch febr gefonnen. Mach' es furg!

Eboli.

Mich? mich?

D emige Barmbergigfeit! Bas hab' Ich benn begangen?

Marquis

(jum Simmel febend, ben Dolch auf ihre Bruft gefest).

Noch ist's Zeit. Noch trat

Das Sift nicht über diese Livren. 3ch Berschmettre das Gefaß, und Alles bleibt, Wie es gewesen — Svaniens Berhängniß Und eines Beibes Leben! —

(Er bleibt in ticier Stellung zweifelhaft ruben.)

Choli

(ift an ihm niedergefunten und neht ihm feft ins Geficht).

Run? Bas jaudern Gle ?

36 bitte nicht um Schonung — Rein! 3ch babe Berbient ju fterben, und ich will's. Marquis.

(lagt bie Sand langfam finten. Rach einem turgen Befinnen).

Das ware

So feig, als es barbarisch ist - Rein, nein! Sott fev gelobt! Noch gibt's ein andres Mittell (Er lagt ben Dolch fallen und eilt binaus. Die Pringeffin fturgt fort burch eine andere Thure.)

Ein Bimmer ber Afnigin.

### Achtzehnter Auftritt.

Die Konigin jur Graftn Juentes.

Bas für ein Auflauf im Palafte? Jedes Betofe, Grafin, macht mir beute Schreden. D, feben Sie boch nach und fagen mir, Bas es bedeutet.

(Die Grafin Fuentes geht ab, und berein fturgt die Pringeffin von Woll.)

## Meunzehnter Auftritt.

Die Königin. Die Pringeffin non Cboli.

E hali

(athemios, bleich und entstellt vor der Konigin niedergefunten). Ronigin! Bu Sulfe!

Er ift gefangen.

Adnigin.

Mer ?

Choli.

Der Marquis Voja

Rahm auf Befehl bes Königs ihn gefangen.

Adniain.

Ben aber? men?

Choli.

Den Pringen.

Aönigin.

Rafeft bu?

Choli.

So eben führen fie ihn fort.

Ronigin.

Ind wet

Nanm ihn gefangen ?

Ebsli.

Marquis Pofa.

Adnigin.

Run,

Gott fen gelobt, daß es der Racquis war, Der ihn gefangen unhm!

Chali.

Das fagen Sie

So ruhig, Königin? fo talt? — D Gott! Sie abnen nicht — Sie wissen nicht —

Königin.

Warmu er

Befangen worden? — Eines Fehltritts wegen, Bermuth' ich, ber bem heftigen Charafter Des Jünglings fehr naturlich war.

Choli.

Mein, nein!

Ich weiß es besser — Nein — D Königin! Berruchte, teufelische That! — Für ihn Ift teine Rettung mehr! Er ftirbt!

Aönigin.

Er ftirbt?

Choli.

Und feine Mörderin bin ich!

Conigin.

Er ftirbt?

Bahnfinnige, bedentft bu?

Cboli.

Und warum -

Barum er ftirbt! — D, hatt' ich wiffen tonnen, Daß es bis dabin tommen wurde! Konig in (nimms fie gutta bet ber Sand).

Kürftín!

Noch find Sie außer Kassung. Sammeln Sie Erst Ihre Geisten, baß Sie rubiger, Richt in so grauenwallen Bilbern, bie Mein Innerstes durchschauern, mir erzählen. Was wissen Sie? Was ist geschehen?

Cboli.

DI '

Richt biefe bimmlische herablaffung, Richt diefe Gute, Königin! Wie Rlammen Der holle schlagt fie brennend mein Gewiffen. Ich bin nicht wurdig, den entweihten Bitch Bu Ibrer Glorie empor zu richten. Bertreten Sie die Clende, die sich, Berknirfct von Reue, Scham und Gelbstverachtung, Bu Ihren Fagen trummt.

Konigin.

Ungludliche!

Bas haben Sie mir ju gefteben?

Choli.

Engel

Des Lichtes! Große heilige! Roch fennen, Noch ahnen Sie den Teufel nicht, dem Sie So liebevoll gelächelt — Lernen Sie Ihn heute fennen. Ich — ich war der Dieb, Der Sie bestohlen. —

Königin.

Sie?

Chali.

Und jene Briefe

Dem Konig ausgeliefert -

. Königin.

Gie? Eboli.

Der fic

Erdreiftet bat, Sie anzuflagen - Aonigin.

Sie,

Sie fonnten -

Cheli.

Rache — Liebe — Raferel —

36 hafte Ste und liebte den Infanten -

Weil Sie ihn liebten -?

Choli.

Beil ich's then geftanden

und teine Gegenliebe fand.

Asnigin (nad einem Stillfdweigen).

D, jest

Entrathselt fich mir Alled! — Stehn Sie auf! Sie liebten ihn — ich habe schon vergeben. Es ist nun schon vergessen — Stehn Sie auf! (Sie reicht ihr ben Arm.)

#### Chali.

Rein! nein!

Gin fcredliches Geständnis ift noch übrig. Richt eber, große Königin -

Ronigin (aufmertfam).

Bas werd' ich

Roch boren muffen? Reben Gie -

Cboli.

Der Konig -

Berführung — D, Sie bliden weg — Ich lese In Ihrem Angesicht Berwerfung — das Berbrechen, dessen ich Sie zeihte — ich Beging es selbst.

(Sie drudt ihr glübendes Geficht auf ben Boben. Die Königin gebt ab.
Grobe Paufe. Die herzogin von Olivarez tommt nach einigen Minnuten aus bem Cabinet, in welches die Königin gegangen war und findet die Kufilin noch in der vorigen Stellung liegen. Sie nabert fich ihr fillischweigend; auf das Beräusch richtet fich die Lehtere auf und fabrt wie eine diasente in die Sobe, da fie die Rönigin nicht mehr gewahr wird.)

## Zwanzigster Auftritt.

Pringeffin von Choli. Bergogin von Glivares.

Choli.

Gott, fie hat mich verlaffen!

Jest ift es aus.

Olivares (tritt ihr naber).

Pringeffin Cboli -

Eboli.

Ich weiß, warum Sie kommen, herzogin. Die Königin schidt Sie beraus, mein Urtheil Mir anzufündigen — Geschwind!

Olivarez.

3ch habe

Befehl von Ihrer Majestät, Ihr Kreuz Und Ihre Schluffel in Empfang ju nehmen -

Choli

(nimmt ein goldenes Ordenstreus vom Bufen und gibt es in Die Sanbe ber Berzogin).

Doch einmal noch ift mir vergonnt, die Sand Der beften Königin gu tuffen ?

Glivarez.

Im

Marienfloster wird man Ihnen fagen, Bas über Gie beschloffen ift.

Choli (unter bervorfturgenden Thranen).

34 febe

Die Ronigin nicht mieder?

Clivares (umarmi fie mit abgewandtem Geficht).

Leben Gie glüdlich!

Schillers fammil. Werte. 111.

(Sie geht ichnell fazt. Die Prinzeffin folgt ihr bis an die Thure bes Cabisnets, welche fogleich binter ber herzogin verschloffen wird. Ginige Misnuten biebt fie fiumm und unbeweglich auf ben Anian bauer liegenbann rafft fie fich auf und eilt hinweg mit verhulltem Geficht.)

# Ein und zwanzigster Auftritt.

Königin. Marquis von Pofa.

Königin.

Md, endlich, Marquis! Gludlich, baß Sie fommen! Marquis

(bleich, mit jerfibrtem Genicht, bebender Stimme und durch diefen gangen Aufgeitt in feterlicher, tiefer Bewegung).

Sind Ihre Majestät allein? Rann Riemand In diefen nachsten Zimmern und behorchen?

Rein Mensch — Warum? Was bringen Sie?
(Indem fie ihn genauer anfiehe und erschraden jurid witt.)

Und wie

So gang nerändert! Was ist bad? Sie machen Mich gittern, Marquis — alle Ihre Jüge Wie eines Stevbenden entstellt — Marquis.

Sie wiffen

Bermuthlich fcon -

Konigin,

Daß Carl gefangen worden,

Und zwar durch Sie, sest man bingu — So ist Es dennoch wahr? Ich wollt' es teinem Menschen Als Ihnen glauben.

Marquis.

Es ift mabr.

Adnigin.

Durch Sie?

Marquis.

Durch mich.

Sonigin.

(fieht ibn einige Augenblide zweifelhaft an).

Ich ehre Ihre Handlungen, Much wenn ich sie nicht fasse — biesmal aber, Berzeihen Sie bem bangen Weib — Ich fürchte, Sie spielen ein gewagtes Spiel.

Marquis.

Ich hab' es

Berloren.

Konigin.

Gott im himmel!

Sep'n Sie

Sang ruhig, meine Königin. Für ihn Ift fcon geforgt. Ich hab' es mir verloren.

Konigin.

Bas werd' ich boren! Gott!

Marquis.

Denn wer,

Wer hieß auf einen zweiselhaften Wurf Mich Alles sehen? Alles? so verwegen, So zuversichtlich mit dem himmel spielen? Wer ist der Mensch, der sich vermessen will, Des Zufalls schweres Steuer zu regieren Und doch nicht der Allwissende zu seyn? D, es ist billig! — Doch warum denn jest Bon mir? Der Augenblick ist kostbar, wie

Das Leben eines Menfchen! Und wer weiß, Db aus bes Richters farger hand nicht schon Die letten Tropfen für mich fallen?

Aonigin.

Ang

Des Richtere hand? — Welch feierlicher Con! Ich fasse nicht, was diese Reden meinen, Doch sie entsehen mich —

Marquis.

Er ift gerettet!

Um welchen Preis er's ist, gleichviel! Doch nur Für Heute. Wenig Augenblide find Noch sein. Er spare sie. Noch diese Nacht Muß er Madrid verlassen.

Aönigin.

Diese Nacht noch?

Marquis.

Anstalten sind getrossen. In demfelben Carthäuserkloster, bas schon lange Zeit Die Zusincht unsere Freundschaft war gewesen, Erwartet ihn die Post. Hier ist in Wechseln, Was mir das Slück auf dieser Welt gegeben. Was mangelt, legen Sie noch bei. Zwar bätt' ich An meinen Carl noch Manches auf bem Herzen, Noch Manches, das er wissen muß; doch leicht Könnt' es an Muße mir gebrechen, Alles Persönlich mit ihm abzuthun — Sie sprechen Ibn diesen Abend, darum wend' ich mich

Aonigin.

Um meiner Rube willen, Marquis,

Erstären Sie sich deutlicher — nicht in So fürchterlichen Näthseln reden Sie • Mit mir — Was ist geschehn?

Marquis.

Ich habe noch

Ein wichtiges Befenntniß abzulegen: In Ihre Sande leg' ich's ab. Mir warb Ein Glud, wie es nur Benigen geworden: 3d liebte einen gurftenfohn - Mein Berg, Rur einem Ginzigen geweiht, umichloß Die gange Welt! - In meines Carlos Geele Schuf ich ein Paradies fur Millionen. D, meine Traume waren icon - Doch es Befiel der Borfebung, mich vor der Beit Bon meiner iconen Pflangung abgurufen. Bald bat er feinen Roderich nicht mehr, Der Freund bort auf in der Beliebten. Dier, Sier - bier - auf diefem beiligen Altare, Im Bergen feiner Ronigin leg' ich Mein lettes toftbares Bermachtnif nieber, Dier find' er's, wenn ich nicht mehr bin -(Er wendet fid) ab, Thranen erfliden feine Stimme.)

Sonigin.

Das ist.

Die Sprache eines Sterbenben. Roch boff ich, Es ift nur Mirtung Ibres Blutes — ober Liegt Ginn in biefen Reben?

Marquis

(bat fich zu fammeln gefucht und fabrt mit festerm Loue fort.)

Dem Pringen, daß er denten foll bes Cides.

Den wir in jenen schwärmerischen Kagen Auf die getheilte Hostie geschworen. Den meinigen hab' ich gehalten, bin Ihm tren geblieben bis zum Tod — jest ift's An ihm, den seinigen —

Konigin.

Jum Tod? Marquis.

Er mache -

D. fagen Sie es ibm! bas Traumbild mabr, Das fühne Traumbild eines neuen Staates, Der Freundschaft gottliche Geburt. Er lege Die erfte Sand an biefen roben Stein. Ob er vollende ober umerliege -Ihm einerlei! Er lege Sand an. Wenn Jahrhunderte dahin geffohen, wird Die Borficht einen Kürftenfohn, wie et, Auf einem Thron, wie feiner, wiederholen Und ihren neuen Liebling mit derfelben Begeisterung entzünden. Gagen Gie Ihm, daß er für bie Eraume feiner Jugend Soll Achtung tragen, wenn er Mann fevn wirb, Nicht öffnen foll dem todtenden Infecte Berühmter befferer Vernunft das Berg Der garten Götterblume — bag er nicht Soll irre merden, wenn des Stanbes Beisbeit Begeisterung, die Simmelstochter, laftert. 3ch hab' ed ibm juvor gefagt --

Ronigin.

Wie, Marquis ?

Und wozu führt -

Marquis.

Und fagen Sie ihm, daß Ich Menschenglud auf seine Seele lege, Daß ich es sterbend von ihm fordre — fordre! Und sehr dazu berechtigt war. Es hätte Bei mir gestanden, einen neuen Morgen Herauszuführen über diese Neiche. Der König schenkte mir sein Herz. Er nannte Mich seinen Sohn — Ich sühre seine Siegel, Und seine Alba sind nicht mehr.

(Er batt inne und fiehr einige Augenblide fillichweigend auf bie bionigin.)

Sie weinen — D, biefe Ebranen kenn' ich, schone Seele! Die Freude macht sie fließen. Doch — vorbet, Es ist vorbei. Carl oder ich! Die Wahl War schnell und schrecklich. Einer war verloren, und ich will dieser Eine seyn — ich lieber — Berlangen Sie nicht mehr zu wissen.

Konigin.

Jeşt,

Jest endlich fang' ich an, Sie zu begreifen — Unglücklicher, was haben Sie gethan?
Marquis.

3mei kurze Abendstunden hingegeben, Um einen hellen Sommertag zu retten. Den König geb' ich auf. Was kann ich anch Dem König sepn? — In diesem starren Boden Blüht keine meiner Rosen mehr — Europas Verhängniß reist in meinem großen Freunde! Auf ihn verweis' ich Spanien — Es blute Bis dahin unter Philipps Hand! — Doch, weh'! Weh' mir und ihm, wenn ich bereuen follte, Bielleicht das Schlimmere gewählt! — Nein, nein! Ichne meinen Carlos — Das wird nie Geschehn — und meine Bürgin, Königin, Sind Sie!

(Mach einigem Stillfdweigen.) 3ch fab fie teimen, diese Liebe, fab Der Leidenschaften ungludseligfte In feinem Bergen Burgel faffen - Damals Stand es in meiner Macht, fie zu befämpfen. 3d that es nicht. 3d nabrte biefe Liebe. Die mir nicht unglückfelig war. Die Welt Rann andere richten. 3ch bereue nicht. Mein Berg flagt mich nicht an. Ich fabe Leben. Bo fie nur Tob - in diefer hoffnungelofen Rlamme Erlannt' ich frub' ber Soffnung goldnen Strabl. 3d wollt' ihn führen jum Bortrefflichen, Bur hochsten Schönheit wollt' ich ihn erbeben: Die Sterblichkeit verfagte mir ein Bild, Die Sprache Borte — da verwies ich ibn Auf biefes - meine ganze Leitung war, Ibm feine Liebe zu ertlaren.

Königin.

Marquis,
Ihr Freund erfüllte Sie so ganz, daß Sie
Mich über ihm vergaßen. Glaubten Sie
Im Ernst mich aller Beiblichkeit entbunden,
Da Sie zu seinem Engel mich gemacht,
Bu seinen Waffen Tugend ihm gegeben?
Das überlegten Sie wohl nicht, wie viel

Für unfer herz ju wagen ift, wenn wir Dit folden Ramen Leidenschaft veredeln?

Marquis.

Rur alle Beiber, nur fur eines nicht. Muf eines ichwör' ich - ober follten Gie. Sie ber Begierden edelfter fich ichamen, Der Beldentugend Schöpferin gu fenn? Bas gebt es Konig Obilipp an, wenn feine Berflarung in Escurial ben Maler, Der vor ihr ftebt, mit Emigfeit entjundet? Bebort die fuße Sarmonie, die in Dem Saitenfpiele folummert, feinem Raufer, Der es mit taubem Dbr bemacht? Er bat Das Recht ertauft, in Trummer es gu ichlagen, Doch nicht die Runft, dem Gilberton ju rufen Und in bes Liedes Bonne ju gerschmelgen. Die Babrbeit ift vorbanden für ben Beifen. Die Schönheit fur ein fühlend berg. Sie Beibe Beboren für einander. Diefen Blauben Soll mir fein feiges Borurtbeil gerftoren. Berfprechen Gie mir, ewig ihn ju lieben, Bon Menschenfurcht, von falfchem helbenmuth Bu nichtiger Berleugnung nie versucht, Unwandelbar und ewig ibn zu lieben, Berfprechen Gie mir biefes? - Ronigin -Berfprechen Sie's in meine Sand?

Königin.

Mein Berg,

Berfprech' ich Ihnen, foll allein und ewig Der Richter meiner Liebe fepn.

Marquis (siebt feine Sand gurad).

Jest fterb' ich

Beruhigt - meine Arbeit ift gethan.

(Er neigt fich gegen die Ronigin und will geben.)

**K**önigin

(begleitet ibn fdiweigend mit ben Mugen).

Sie geben, Marquis - ohne mir gu fagen, Bann wir - wie bald - uns wiederfebn?

Marquis

(tommt noch einmal jurud, bas Geficht abgewenbet).

Gewis !

Bir febn und wieder.

Monigia.

3ch verftand Gie, Dofe -

Berftand Sie recht gut — Warum haben Sie Mir bas gethan ?

Marquis.

Er oder ich.

Aönigin.

Rein, nein!

Sie stürzten sich in diese That, die Sie Erhaben nennen. Leugnen Sie nur nicht. Ich kenne Sie, Sie haben längst darnach Gedürstet — Mögen tausend Herzen brechen, Was kummert Sie's, wenn sich Ihr Stolz nur wetdet. D, jest — jest lern' ich Sie verstehn! Sie haben Nur um Bewunderung gebuhlt.

Marquis (betroffen, far fich).

Rein! Darauf

Bar ich nicht vorbereitet -

#### Aonigin (nach einem Stillfdweigen).

Marquis!

Ift feine Rettung möglich?

Marguis.

Reine.

Sonigin.

Reine ?

Befinnen Sie fich moh!. Ift feine möglich?

Much nicht burch mich?

Marquis.

Much nicht durch Sie.

Abnigin.

Sie fennen mich

Bur Salfte nur - ich habe Duth.

Marquis.

3ch weiß ed.

Ronigin.

Und feine Mettung?

Marquis.

Reine.

Königin

(verläßt ibn und verhüllt bas Geficht).

Behen Sie!

36 fcage feinen Mann mebt.

Marquis

(in der heftigften Bewegung vor ihr niebergeworfen).

Königin!

- D Sott, das Leben ift doch icon!

(Er fpringt auf und gebt fcbneil fort. Die Konigin in ihr Cabinet.)

#### Borgimmer bes Rinigs.

### Zwei und zwanzigster Auftritt.

Bergog von Alba und Domingo geben fillifcweigend und abger fondert auf und nieder. Graf ferma tommt aus bem Cabinet beb Ronigs, alsbann Don Kaimond von Caris, ber Oberpoftmeifter.

ferma.

Db fic der Marquis noch nicht bliden laffen?
Alba.

Noch nicht.

(Berma will wieder bineingeben.)

Earis (min auf).

Graf Lerma, melden Sie mich an.

Der Ronig ift für niemand -

Caris.

Sagen Sie,

Id muß ihn sprechen — Seiner Majestät Ist außerst dran gelegen. Eilen Sie. Es leidet keinen Aufschub.

(Lerma gebt ind Cabinet.)

Alba (tritt jum Oberpoftmeifter).

Lieber Taris.

Bewohnen Sie fich gur Beduld. Sie fprechen Den Konig nicht -

Enris.

Richt? Und warum?

Alba.

Sie batten

Die Borficht benn gebraucht, fic bie Erlaubnis

Beim Chevalier von Pofa audzuwirten, Der Sohn und Bater zu Gefangnen macht.

Earis.

Bon Pofa? Bie? Gang recht! Das ift berfelbe, Aus deffen Sand ich diefen Brief empfangen — Alba.

Brief? welchen Brief?

Caris.

Den ich nach Bruffel habe

Befordern follen -

Alba (aufmertfam).

Bruffel?

Caris.

Den ich eben!

Dem Ronig bringe -

Alba.

Bruffel! Saben Sie

Sebort, Caplan? Nach Bruffel!

Dominge (tritt baju).

Das ift febr .

Berdächtig.

Caria.

Und wie angftlich, wie verlegen Er mir empfohlen worden!

Domingo.

Mengitlich? So!

Alba.

An wen ift denn die Aufschrift?

Caris.

Un den Pringen

Bon Raffan und Oranien.

Alba.

In Wilbelm? - '

Caplan, Das ift Berratherai!

Domingo.

Was tount'

Es Anders fepn? — Ja, freilich, biefen Brief Muß man fogleich dem König überliefern. Belch ein Berbienst von Ihnen, wurd'ger Mann,' So streng zu sepn in Ihres Königs Dienst!

Caris.

Hochwurd'ger herr, ich that nur meine Pflicht. Alba.

Sie thaten mobl.

Larma

(tommt aus dem Cabinet. Bum Dberpoftmeifer)

Der König will Sie sprechen.
(Boris gebe binein.)

Der Marquis immer noch nicht ba?

Domingo.

Man fuct

3hn aller Orten.

Alba.

Sonderbar und feltfam.

Der Pring ein Staategefangner, und ber Ronig Roch felber ungewiß, warum?

Domingo.

Er war

Richt einmal hier, ihm Rechenschaft zu geben.

Alba.

Bie nahm es benn ber Ronig auf?

Der Rinig

Sprach noch fein Bort.

(Geraufch im Erbinet.)

Alba.

Was war das? Still!

Earis (aus dem Cabinet).

Graf Lermat

(Beide binein.)

Alba (ju Domingo).

Bas geht bier vor?

Domingo.

Mit diesem Ton des Schreckens? Wenn, dieser aufgefangne Brief? — Mir ahnet Nichts Gutes, Herzog.

Alba.

Lerma läßt er rufen! Und wissen muß er doch, daß Sie und ich Im Borsaal —

Domingo.

Unfre Beiten find vorbei.

MIba.

Bin ich berfelbe benn nicht mehr, dem hier Sonft alle Thuren sprangen? Wie ist Alles Berwandelt um mich her — wie fremd —

Domingo

(hat fich leife ber Cabinetethure genabert und bleibt laufchend davor fieben) . Dorch!

Alba (nach einer Paufe).

Alles

3ft todtenftill. Man bort fie Athem holen.

Domingo.

Die boppelte Tapete dampft den Schall.

Alba.

Sinmeg! Man tommt.

Domingo (verlagt ble Thure).

Mir ift fo feierlich,

So bang, ale follte diefer Angenblid Ein großes Loos enticheiden.

# Drei und zwanzigster Auftritt.

Per Pring von Parma, Die Gergoge von Jeria und Medina Sidonia mit noch einigen andern Granden treten auf. Die Vorigen.

Parma.

3ft ber Ronig

Bu fprechen?

Alba.

Rein.

Parma. Rein? Wer ift bei ihm?

Seria.

Marquis

Von Pofa ohne 3meifel?

Alba.

Den erwartet man

So eben.

Parma.

Piesen Augenblid' Sind wir von Saragossa eingetroffen. Der Schreden geht durch gang Madrid — Ift es Denn mahr?

Domingo.

Ja, leiber!

feria,

Es ist mahr? er ist

Durch ben Malthefer in Berhaft genommen?

Alba.

Go ist's.

Darma.

Warum? Was ift gefchehn?

Alba.

Warum ?

Das weiß tein Mensch, als Seine Majestat Und Marquis Dofa.

Parma.

Ohne Bugiebung

Der Cortes feines Ronigreichs?

Seria.

Beh' bem,

Der Theil gehabt an diefer Staatsverlegung!

Alba.

Weh' ihm! fo ruf' ich auch.

Medina Sidonia.

3d auch.

Die übrigen Granden.

Bir MIle.

Alba.

Wer folgt mir in das Cabinet? — 3ch werfe Mich ju des Konigs Kuffen.

Schillers fammtl. Werfe. III.

Serma (fturst aus bem Cabinet).

herzog Alba!

Domingo.

Endlich!

Selobt fep Gott!

(Miba eilt binein.)

Serma (athemlod, in großer Bewegung).

Benn ber Malthefer fommt,

Der herr ift jego nicht allein, er wird

Ihn rufen laffen -

Domingo

(ju Lerma, indem fich alle llebrige voll neugieriger Erwartung um thu verfammein).

Graf, mas ift gefcheben ?

Sie find ja blag wie eine Leiche.

Sermu (will forteilen).

Das

Ift teufelisch!

Darma und Seria.

Bas benn? Bas benn?

Medina Sidonia.

Was macht

Der König?

Domingo (jugleich).

Tenfelisch? Bas benn?

Serma.

Der König bat

Geweint.

Domingo.

Beweint?

Alle (jugleich, mit betretnem Erftaunen).

Der König bat geweint?

(Man bort eine Glode im Cabinet. Graf Lerma eilt binein.)

Dominao

(ibm nach, will ibn jurud halten).

Graf, noch ein Bort — Bergeiben Gie — Beg ift er! Da ftebn wir angefeffelt von Entfeten.

# Dier und zwanzigster Auftritt.

Pringeffin von Choli, Jeria. Medina Sidonia. Parma. Pomingo und übrige Granden.

Choli (eilig, außer fich).

Do ift der König? wo? 3ch muß ihn fprechen. (Bu Feria.)

Sie, herzog, führen mich ju ihm.

feria.

Der Ronia

hat wichtige Berbinderung. Kein Menfch Bird porgelaffen.

Choli.

Unterzeichnet er

Das fürchterliche Urtheil schon? Er ist Belogen. Ich beweif' es ihm, daß er

Belogen ift.

Domingo

(gibt ibr von Ferne einen bedeutenden Bint). Pringeffin Eboli! Choli (geht auf ihn gu).

Sie auch da, Priefter? Recht! Sie brauch' ich eben. Sie follen mir's befraftigen.

(Sie ergreift feine Sand und will ibn ins Cabinet mit fortreißen.)

Domingo.

36? — Sind

Sie bei fich, Fürftin?

Seria.

Bleiben Sie gurud!

Der Ronig bort Gie jest nicht an.

Eboli.

Er muß

Mich hören. Bahrheit muß er hören — Bahrheit! Und mar' er gehenmal ein Gott!

Domingo.

Beg, meg!

Sie magen Alles. Bleiben Sie gurud.

Choli.

Menich, gittre du vor beines Gogen Born.

Ich habe nichts zu magen.

(Bie fie ind Cabinet will, flurgt beraus)

Bergog Alba.

(Seine Augen funteln, Triumph ift in feinem Sang. Er eilt auf Dominge ju und umarmt ibn.)

Laffen Sie

In allen Kirchen ein Te Deum tonen.

Der Sieg ift unfer!

Domingo.

Unfer ?

Alba (ju Domingo und ben übrigen Granden).

Jest hinein

Bum herrn! Gie follen weiter von mir boren.

# Sünfter Akt.

Ein Bimmer im toniglichen Palaft, burch eine elferne Gitterthure von einem großen Borbof abgefondert, in welchem Bachen auf und niedergeben.

## Erfter Auftritt.

Carlos, au einem Tiche fibend, ben Kopf vorwarts auf die Arme gelegt, als wenn er ichlummerte. Im Sintergrunde bes Bimmers einige Officiere, die mit ibm eingeschlossen sind. Marquis von Posa tritt herein, ohne von ihm bemerkt ju werben, und pricht leife mit den Officieren welche sich sogleich entsternen. Er selbst ertit gang nabe vor Carlos und betrachtet ihn einige Angenblick schweigend und traurig. Endlich macht er eine Bewegung, welche blesen aus seiner Betäubung erweckt.

#### Carlos

(ficht auf, wird ben Marquis gewahr und fahrt erichroden gusammen. Dann fieht er ihn eine Beile mit großen, fiarren Augen an und fireicht mit der Sand über die Surne, als ob er fich auf etwas befinnen wollte).

Marquis.

3d bin es, Carl.

Carlas (gibt ibm bie Sanb).

Du fommst fogar noch zu mir?

Das ist doch schön von dir.

Marquis.

3ch bildete

Mir ein, bu tonnteft beinen Freund bier brauchen.

Carlos.

Mahrhaftig? Meintest du das wirflich? Sieh'! Das freut mich — freut mich unbeschreiblich. Ach! Ich wußt' es wohl, daß du mir gut geblieben. Marquis.

Ich hab' es auch um dich verdient.

Carlos.

Richt wahr? D, wir verstehen uns noch ganz. So hab' Ich's gerne. Diese Schonung, diese Milde Steht großen Seelen an, wie du und ich. Laß seyn, daß meiner Forderungen eine Unbillig und vermessen war, mußt du Mir darum auch die billigen versagen? Hart kann die Tugend seyn, doch grausam nie, Unmenschlich nie — Es hat dir viel gekostet! D ja, mir däucht, ich weiß recht gut, wie sehr Geblutet hat dein sanstes Herz, als du Dein Opfer schmudtest zum Altare.

Marquis.

Carlos!

Bie meinft du bas?

Carlos.

Du felbst wirst jest vollenden, Bas ich gesollt und nicht gefonnt — Du wirst Den Spaniern die goldnen Tage schenken, Die sie von mir umsonst gehofft. Mit mir Ift es ja aus — auf immer aus. Das haft Du eingesehn — D, diese fürchterliche Liebe Hat alle frühe Blüthen meines Geistes Unwiederbringlich hingerafft. Ich bin

Für beine großen hoffnungen gestorben.
Borsehung ober Zusall führen bir Den König zu — es kostet mein Gebeimniß, Und er ist bein — du kannst sein Engel werden. Für mich ist keine Mettung mehr — vielleicht Für Spanien — Ach, hier ist nichts verdammlich, Nichts, nichts, als meine rasende Verblendung, Bis diesen Tag nicht eingesehn zu haben, Daß du — so groß als zärtlich bist.

Marquis.

Rein! Das,

Das hab' ich nicht vorhergesehen — nicht Borbergesehn, daß eines Freundes Großmuth Erfinderischer könnte seyn, als meine Beltkluge Sorgfalt. Mein Gebäude stürzt Zusammen — ich vergaß dein Herz.

Carlos.

Awar, wenn bir's möglich war' gewesen, ihr Dies Schickfal zu ersparen — sieh', das hatte Ich unaussprechlich dir gedankt. Konnt' ich Denn nicht allein es tragen? Mußte sie Das zweite Opfer senn? — Doch still davon! Ich will mit keinem Borwurf dich beladen. Was geht die Königin dich an? Liebst du Die Königin? Soll deine strenge Tugend Die kleinen Sorgen meiner Liebe fragen? Berzeih' mir — ich war ungerecht.

Marquis.

Du bift's. Doch — biefes Borwurfs wegen nicht. Berbient' Ich einen, dann verdient' ich alle — und Dann murb' ich fo nicht vor dir fteben. (Er nimmt fein Portefeuille beraus.)

Sier

Sind von den Briefen ein'ge wieder, die Du in Verwahrung mir gegeben. Nimm Sie zu dir!

Carlos

(fieht mit Bermunderung bald die Briefe, bald ben Marquis an). Bie ?

Marquis.

Ich gebe sie dir wieder,

Beil fie in beinen Sanden fichrer jest Seyn durften, als in meinen.

Carlos.

Was ift bas?

Der Ronig las fie alfo nicht? betam

Sie gar nicht ju Gefichte?

Marquis.

Diefe Briefe?

Carlos.

Du zeigtest ihm nicht alle?

Marquis.

Wer fagt' dir,

Dag ich ihm einen zeigte?

Carlos (auberft erftaunt).

Bit es möglich?

Graf Lerma.

Marquis.

Der hat dir gefagt? — Ja, nun Wird Alles alles offenbar! Wer tonnte Das auch voraussehn? — Lerma also? — Rein, Der Mann hat lugen nie gelernt. Sang recht: Die andern Briefe liegen bei dem König.

Carlas

(fieht ibn lange mit fprachlofem Erftaunen an). Besmegen bin ich aber bier?

Marguis.

Bur Borfict,

Wenn du vielleicht jum zweiten Mal versucht Sepn möchtest, eine Eboli zu beiner Bertrauten zu ermahlen.

Carlos (wie aus einem Traum erwacht).

Sa! Run endlich!

Jest feb' ich - jest wird Alles Licht -

Marquis (geht nach ber Thure).

Wer fommt?

## Zweiter Auftritt.

Bergog Alba. Die Vorigen.

#### Alba

(nabert fich ehrerbietig bem Pringen, bein Marquis burch biefen gangen Auftritt ben Ruden jumentenb).

Pring, Sie find frei. Der König ichiat mich ab, Es Ihnen anzufundigen.

(Carlos fieht ben Marquis verwundernd an. Aue fchweigen fill.) Bugleich

Schap' ich mich gludlich, Pring, ber Erfte fenn Bu barfen, ber bie Gnade bat -

#### Carles

(betrachtet Beibe mit außerfier Bermunberung. Rach einer Paufe jume - Gerzog).

Ich werde

Sefangen eingefest und frei erklart, Und ohne mir bewußt ju fenn, warum Ich Beibes werde?

Alba.

Aus Berfeben, Pring,

So viel ich weiß, zu welchem irgend ein — Betrüger ben Monarchen hingeriffen.

Carlos.

Doch aber ift es auf Befehl bes Konigs, Daß ich mich hier befinde?

Alba.

Ja, burch ein

Berfeben Seiner Majestät.

Carlos.

Das thut

Mir wirklich leib — Doch, wenn der Konig fich Berfieht, tommt es dem König ju, in eigner Person den Fehler wieder zu verbeffern.

(Er fucht bie Angen des Marquis und beobachtet eine flolge Gerabfepung gegen ben Bergog.)

Man nennt mich hier Don Philipps Sohn. Die Augen Der Lästerung und Neugier ruhn auf mir. Was Seine Majestät aus Pflicht gethan, Will ich nicht scheinen ihrer Huld zu danken. Soust bin ich auch bereit, vor dem Gerichte Der Cortes mich zu stellen — meinen Degen Nehm' ich aus solcher Hand nicht an.

Alba.

Der Konig Wird teinen Anstand nehmen, Eurer Sobeit Dies billige Verlangen zu gewähren, Wenn Sie vergennen wollen, daß ich Sie In ihm begleiten darf —

Carlos. Ich bleibe hier, ober fein Madrid

Bis mich ber König ober fein Madrid Aus biefem Kerter führen. Bringen Sie 3bm biefe Antwort.

•

(Alba entfernt fich. Man fieht ihn noch eine Beitlang im Borhofe ver weilen und Befeble austbeilen.)

### Dritter Auftritt.

Carlos und Marquis von Pofa.

Carlos

(nachdem der herzog binaus ift, voll Erwartung und Erftaunen jum Marquis).

Bas ift aber bas? Erflare mir's. Bist bu benn nicht Minister? Marquis.

36 bin's gewesen, wie du fiehft.

(Auf ihn jugebend, mit großer Bewegung.)

D Carl.

Es hat gewirkt. Es hat. Es ift gelungen. Jest ist's gethan. Gepriesen sep bie Allmacht, Die es gelingen ließ!

Carlos.

Belingen? Bas?

36 faffe beine Borte nicht.

Marquis (ergreift feine Sand).

Du bist

Gerettet, Carl - bift frei - und ich -

(Er balt inne.)

Enrlos.

Und bu?

Marquis.

Und ich — ich brude bich an meine Bruft Jum ersten Mal mit vollem, ganzem Rechte: Ich hab' es ja mit Allem, Allem, was Mir theuer ist, erlauft — D Carl, wie suß, Wie groß ist dieser Augenblick! Ich bin Mit mir gufrieden.

Carlos.

Welche plösliche

Beränderung in deinen Jügen? So Hab' ich dich nie gesehen. Stolzer hebt Sich deine Brust, und deine Blide leuchten.

Marquis.

Bir muffen Abschied nehmen, Carl. Erschrid nicht. D, sep ein Mann! Bas du auch hören wirst, Bersprich mir, Carl, nicht durch unband'gen Schmerz, Unwürdig großer Seelen, diese Trennung Mir zu erschweren — du verlierst mich, Carl — Auf viele Jahre — Thoren nennen es Auf ewig.

(Carlos sieht feine Sand jurud, fieht ihn fiarr an und antwortet nichts.)
Sep ein Mann! Ich habe fehr

Auf dich gerechnet, hab' es nicht vermieden, Die bange Stunde mit dir auszuhalten, Die man die lette schrecklich nennt — Ja, soll Ich dir's gestehen, Carl? — ich habe mich Darauf gefreut — Komm, laß und niedersisen — Ich fühle mich erschöpft und matt.

(Er rudt nabe an Cartod, ber noch immer in einer tobten Erflarrung in und fich unwillfurlich von ihm niederzieben laft.)

Wo bift dn?

Du gibst mir keine Antwort? — Ich will kurz sepn. Den Tag nachher, als wir zum letten Mal Bei den Carthausern und gesehn, ließ mich Der König zu sich sordern. Den Erfolg Beißt du, weiß ganz Madrid. Das weißt du nicht, Daß dein Geheimniß ihm verrathen worden, Daß Briefe, in der Königin Schatulle Gesunden, wider dich gezeugt, daß ich Aus seinem eignen Munde dies erfahren, Und daß — ich sein Vertrauter war.

(Er balt inne. Carlos Antwort ju erfahren: Diefer verharrt in feinem Stillfemeigen.)

Ja, Carl!

Mit meinen Lippen brach ich meine Treue.
Ich felbst regierte das Complot, das dir Den Untergang bereitete. Bu laut Sprach schon die That. Dich frei zu sprechen, war Bu spat. Mich seiner Mache zu versichern, War Alles, was mir übrig blieb — und so Ward ich dein Keink. dir träftiger zu dienen.
— Du borst mich nicht?

Carlos.

3d bore. ABeiter, meiter!

Schillers fammtl. Werte. 141.

Marquis.

Bis hieher bin ich ohne Schuld. Doch bald Berrathen mich die ungewohnten Strahlen Der neuen königlichen Gunft. Der Ruf Dringt bis zu dir, wie ich vorhergesehn. Doch ich, von falscher Zärtlichkeit bestochen, Wan stolzem Wahn geblendet, ohne dich Das Wagestud zu enden, unterschlage Der Freundschaft mein gefährliches Geheimnis. Das war die große Uebereilung! Schwer Hab' ich gesehlt. Ich weiß es. Raserei War meine Zuversicht. Verzeih' — sie war Auf deiner Freundschaft Ewigseit gegründet.

(hier ichweigt er. Carios geht aus feiner Berfeinerung in lebhafte Bewegung über.)

Bas ich befürchtete, geschieht. Man last Dich gittern vor erdichteten Gefahren. Die Ronigin in ihrem Blut - bas Schreden Des wiederhallenden Valaftes - Lermas Ungludliche Dienstfertigfeit - julebt Mein unbegreifliches Verstummen, Alles Befturmt bein überraschtes hers - Du manift -Sibst mich verloren - Doch, ju ebel felbst, Un deines Freundes Redlichkeit zu zweifeln, Schmudft du mit Große feinen Abfall aus: Run erft maaft bu, ibn treulos zu behaupten, Beil bu noch treulos ihn verehren barfft. Berlaffen von dem Gingigen, wirfft bu Der Kurftin Choli bich in die Arme -Ungludlicher! in eines Teufels Arme: Denn Diese mar's, die dich verrieth. (Carlos flebt auf.)

36 sehe

Dich dabin eilen. Eine schlimme Ahnung Fliegt durch mein Herz. Ich folge dir. Bu spat! Du liegst zu ihren Füßen. Das Geständniß Floh über beine Lippen schon. Für dich. Ist teine Nettung mehr —

Carlos.

Rein, nein! Sie war

Gerührt. Du irrest dich. Gewiß war sie Gerührt.

Marquis.

Da wird es Nacht vor meinen Sinnen.
Nichts — nichts — kein Ausweg — keine Hülfe — keine
Im ganzen Umkreis der Natur! Verzweislung
Macht mich zur Furie, zum Thier — ich setse
Den Dolch auf eines Weibes Brust — Doch jest —
Jest fällt ein Sonnenstrahl in meine Seele.
"Wenn ich den König irrte? Wenn es mir
Gelange, selbst der Schuldige zu scheinen?
Wahrscheinlich oder nicht! — Für ihn genug,
Scheindar genug für König Philipp, weil
Es übel ist. Es sep! Ich will es wagen.
Vielleicht ein Donner, der so unverhofft
Ihn trifft, macht den Tyrannen stußen — und
Was will ich mehr? 'Er überlegt, und Carl
Hat Zeit gewonnen, nach Bradaut zu küchten."

Carlos.

und bas - Das hatteft bu gethan?

Marquis.

3d fdreibe

Mn Bilhelm von Dranien, bag ich

Die Königin geliebt, daß mir's gelungen, In dem Berdacht, der fälschlich dich gedrückt, Des Königs Argwohn zu entgehn, daß ich Durch den Monarchen selbst den Weg gefunden, Der Königin mich srei zu nahn. Ich seize Hinzu, daß ich entdeckt zu sevn besorge, Daß du, von meiner Leidenschaft belehrt, Bur Kurstin Svoli geeilt, vielleicht Durch ihre Hand die Königin zu warnen — Daß ich dich hier gefangen nahm und nun, Weil Alles doch verloren, Willens sep, Nach Brüssel mich zu werfen — Diesen Brief —

Carlos (fallt ibm erfchroden ins Bort).

haft du der Post doch nicht vertraut? Du weißt, Daß alle Briese nach Brabant und Flandern —

Marquis.

Dem König ausgeliefert werben — Bie Die Sachen ftehn, hat Taxis feine Pflicht Bereits gethan.

Carlos.

Gott, fo bin ich verloren! Marquis.

Dn? Warum du?

Carlos.

Unglüdlicher, und bu Bift mit verloren. Diefen ungeheuren Betrug fann bir mein Vater nicht vergeben. Rein, den vergibt er nimmermehr!

Marquis.

Betrug ? .

Du bift zerftreut. Befinne bich. Wer fagt ibm, Daß es Betrug gewesen?

Carlos (fiebt ihm fiarr ins Geficht).

Ber, fragft bn?

3ch felbst.

(Er will fort.) Maranis.

Du rafeft. Bleib gurud!

Carlos.

Weg', weg! ht auf!

Um Gottes willen! halte mich nicht auf! Indem ich bier verweile, dingt er schon Die Morber.

Marquis.

Defto ebler ift die Beit. Wir haben und noch viel zu fagen.

Carlos.

2Bas ?

Ch' er noch Alled - (Er will wieder fort. Der Marquis nimmt ihn beim Arme und fieht bie bebeutend an.)

Marquis.

hore, Carlos - Bar

36 auch fo eilig, fo gewiffenhaft,

Da bu für mich geblutet haft - ein Anabe?

Carlos

(bleibt gerührt und voll Bermunderung vor ihm fleben).

D gute Borfict!

Marquis.

Rette dich für Flandern! Das Königreich ift dein Beruf. Für dich Bu fterben, mar der meinige.

#### Carlos

(geht auf ibn ju und nimmt ibn bei ber Sand, voll ber innigften Empfindung).

Mein, nein!

Er wird — er kann nicht widerstehn! So vieler Erhabenheit nicht widerstehn! — Ich will Dich zu ihm führen. Arm in Arme wollen Wir zu ihm geben. Vater, will ich sagen, Das hat ein Freund für seinen Freund gethan. Es wird ihn rühren. Glaube mir, er ist Nicht ohne Menschlichkeit, mein Vater. Ja! Gewiß, es wird ihn rühren. Seine Augen werden Von warmen Ehranen übergehn, und dir Und mir wird er verzeihn —

(Es geschieht ein Schus durch die Gittertbure. Carles springt auf.) Sa! Wem galt bas?

Marquis.

Ich glaube, mir.

(Er finit nieber.)

Carlos

(fallt mit einem Schrei bes Schmerzes neben ihm ju Boben).
D bimmlische

Barmherzigkeit!

Marquis (mit brechender Stimme). Er ift geschwind — ber Ronig —

Ich hoffte - langer - Dent' auf beine Rettung - horft bu? - auf beine Mettung - beine Mutter Beig Alles - ich tann nibt mehr -

(Carlob bleibt wie tott bei bein Leichnam liegen. Nach einiger Bett tritt ber Ronig berein, von vielen Granden begleitet, und fabrt bei biefem Unblid betreren jurud. Eine allgemeine und tiefe Paufe. Die Granden fiellen fich in einen halben freid um blefe Beiben und feben

wechselsweise auf den König und seinen Sohn. Dieser liegt noch obne alle Beichen des Lebens. — Der König betrachtet ihn mit nachdem tender Stille.)

### Bierter Auftritt.

Per König. Carlos. Pie Herzoge von Alba, Jeria und Medina Sidonia. Per Pring von Parma. Graf ferma. Pomingo und viele Granden.

Ronig (mit gutigem Tone).

Deine Bitte

Sat Statt gefunden, mein Infant. Her bin ich, Ich felbst mit allen Großen meines Reichs, Dir Kreiheit anzufundigen.

(Carlos blidt auf und fieht um fich ber, wie Giner, ber aus bem Kraum erwacht. Geine Augen beften fich balb auf ben Konig, balb auf ben Lobten. Er antwortet nicht.)

### Emptange

Dein Schwert gurud. Man hat zu rasch verfahren.
(Er nabert fich ibm, reicht ibm die Sand und bilft ibm fich aufrichten.)
Mein Sohn ist nicht an seinem Plat. Steh' auf!
Komm in die Arme beines Vaters!

### Carlos

(empfängt ohne Bewustfeyn die Arme des Königs — befinnt fich aber plöplich, halt inne und fieht ihn genauer an).

Dein

Geruch ist Mord. Ich fann bich nicht umarmen.
(Er ftost ibn jurud, alle Granden tommen in Bewegung.)
Nein! Steht nicht so betroffen da! Was hab'
Ich Ungeheures benn gethan? Des himmels

Gefalbten angetastet? Fürchtet nichts. Ich lege leine Hand an ihn. Seht ihr Das Brandmal nicht an seiner Stirne? Gott Hat ihn gezeichnet.

> Aonis (bricht schnell aus). Folgt mir, meine Granden! Carlos.

Bobin? Nicht von der Stelle, Sire —

(Er balt ibn gewaltiam mit beiden handen und befommt mit der einen das Schwert zu faffen, das der König mitgebracht hat. Es fahrt aus der Scheibe.)

Ronig.

Das Schwert

Begudt auf beinen Bater?

Alle anwesenden Granden (Bieben bie ibrigen). Ronigemord!

Carles

(ben König fest an ber einen hand, bad blose Schwert in ber anbern). Stedt eure Schwerter ein! Was wollt ihr? Glaubt 3hr, ich sep rasend? Nein, ich bin nicht rasend. War' ich's, so thatet ihr nicht gut, mich zu Erinnern, daß auf meines Schwertes Spize Sein Leben schwebt. Ich bitte, haltet euch Entfernt. Berfassungen, wie meine, wollen Geschweichelt sepn — brum bleibt zurud! Was ich Mit diesem König abzumachen habe, Geht euren Lebeneid nichts an. Seht nur, Wie seine Finger bluten! Seht ihn recht an! Seht ihr? D, seht auch hieher — Das hat er Gethan, der große Künstler!

### Sonig.

(ju ben Granden, welche fich beforgt um ibn berumbrangen wollen). Eretet Alle

Burud. Bovor erzittert ihr? — Sind wir Nicht Sohn und Bater? Ich will boch erwarten, Bu welcher Schandthat die Natur — Carlos.

Natur? Ich weiß von teiner. Mord ift jest die Lofung. Der Menscheit Bande find entzwei. Du felbit Saft fie gerriffen, Gire, in beinen Reichen. Soll ich verebren, mas bu bobnft? - D, febt! Geht hieher! Es ift noch fein Mord geichehen, Ale beute - Gibt ed feinen Gott? Das? Durfen In feiner Schöpfung Ronige fo haufen? 3d frage, gibt es feinen Gott? Solange Mutter Beboren baben, ift nur Giner - Giner So unverdient gestorben - Beift bu auch, Das du gethan haft? - Rein, er meiß es nicht . Beiß nicht, bag er ein Leben bat gestoblen Mus diefer Belt, bas wichtiger und edler Und theurer war, als er mit feinem gangen Jahrbundert.

Ronig (mit gelindem Zone).

Wenn ich allgu rafch gewesen, Geziemt edsbir, fur ben ich es gewesen, Mich zur Verantwortung zu ziehen?

Carlos.

Wie?

Ift's möglich? Sie errathen nicht, wer mir Der Cotte war - D, fagt es ihm - helft feiner

Allwissenheit das schwere Rathfel lofen. Der Lobte war mein Freund — Und, wollt ihr wiffen, Warum er starb? Für mich ift er gestorben.

Sa, meine Ahnung!

Carlos.

Blutender, vergib, Dag ich vor folden Ohren es entweihe! Doch biefer große Menschenkenner finte Bor Scham dabin, daß feine graue Beisbeit Der Scharifinn eines Junglings überliftet. Ja, Gire, wir waren Bruder! Bruder burch Gin ebler Band, ale bie Natur es fcmiebet. Sein iconer Lebenslauf mar Liebe. Liebe Für mich fein großer, fconer Tob. Mein war et. Als Sie mit feiner Achtung groß gethan, All feine fchergende Beredfamteit Mit Ihrem ftolgen Riefengeifte fpielte. Ihn zu beberrichen, mabnten Gie - und waren Ein folgfam Wertzeug feiner hobern Plane. Daß ich gefangen bin, mar feiner Freundschaft Durchdachtes Bert. Mich ju erretten, fcrieb Er an Dranien den Brief - D Gott, Es mar bie erfte Luge feines Lebens! Dich zu erretten, marf er fich bem Tob, Den er erlitt, entgegen. Gie befchenften ihn Mit Ihrer Gunft - er ftarb für mich. Ihr beta Und Ihre Kreundschaft drangen Sie ihm auf; Ihr Scepter mar bas Spielmert feiner Bande: Er warf es bin und ftarb für mich! (Der König fieht ohne Bewegung, ten Blid farr auf ben Boben gebeftet.

Alle Granden feben betreten und furchtfam auf ibn.)

Und war

Es möglich? Diefer groben Lüge konnten Sie Glauben schenken? Wie gering mußt' er Sie schaßen, da er's unternahm, bei Ihnen Mit diesem plumpen Saukelspiel zu reichen! Um seine Freundschaft wagten Sie zu buhlen Und unterlagen dieser leichten Probe!

D, nein — nein, das war nichts für Sie! Das war Rein Mensch für Sie! Das war nichts er selbst recht gut, Als er mit allen Kronen Sie verstoßen.

Dies seine Saitenspiel zerbrach in Ihrer Metallnen Hand. Sie konnten nichts, als ihn ermorden.

#### ndl R

(bat den Känig bis jest nicht aus den Augen gelaffen und mit fichtbarer Unruhe die Bewegungen beobachtet, welche in feinem Sefichte arbeiten. Jest nabert er fich ihm furchtfam.

Sire — nicht diese Todtenstille! Sehen Sie um sich! Reden Sie mit und!

### Carlos.

Sie maren

Ihm nicht gleichgultig. Seinen Antheil hatten Sie langft. Bielleicht! Er hatte Sie noch gludlich Gemacht. Sein herz war reich genug, Sie felbst Bon seinem Ueberflusse zu vergnügen. Die Splitter seines Geistes hatten Sie Bum Gott gemacht. Sich selber haben Sie Bestohlen, sich und mich — Was werden Sie bieten, eine Seele zu erstatten, Wie diese war?

(Ein tiefes Schweigen. Riele von ben Granben feben weg ober berhallen bas Geficht in ihren Manteln.)

D, die ihr hier versammelt steht und vor Entseten Und vor Bewunderung verstummt — verdammet Den Jüngling nicht, der diese Sprache gegen Den Vater und den König führt — Seht hieher! Für mich ist er gestorben! Habt ihr Ehranen? Fliest Blut, nicht glühend Erz, in euren Adern? Seht bieber und verdammt mich nicht!

(Er wendet fich jum Konige mit mehr Faffung und Belaffenheit.)

Wielleicht.

Erwarten Sie, wie diese unnatürliche Geschichte Sich enden wird? — Hier ist mein Schwert. Sie sind Mein König wieder. Denken Sie, daß ich Worden Sier Mache zittre? Morden Sie Mich auch, wie Sie den Edelsten gemordet. Mein Leben ist verwirkt. Ich weiß. Bas ist Mir jest das Leben? Hier entsag' ich Allem, Bas mich auf dieser Belt erwartet. Suchen Sie unter Fremdlingen sich einen Sohn — Da liegen meine Reiche —

(Er finft an bem Leidnam nieber und nimmt an bem Folgenden teinen Antbeil mehr. Man bort unterbeffen von Ferne ein verworrenes Getofe von Stimmen und ein Gedrange vieler Menichen. Um den Konig herum ift eine tiefe Stille. Seine Augen durchlaufen den gangen Areis, aber Miemand begeanet feinen Bliefen.)

### Aonig.

Run? Will Riemand Antworten? — Jeder Blid am Boden — jedes Gesicht verhüll! — Mein Urtheil ist gesprochen. In diesen stummen Mienen les' ich es Berfündigt. Meine Unterthanen haben mich Gerichtet. (Das vorige Stillichweigen. — Der Tumult tommt naber und wird lauter.
Durch die umflebenden Granden lauft ein Gemurmel, fie geben fich untereinander verlegene Winte; Graf Lerma fibst endlich leife den her; jog von Alba an.)

ferma.

Wahrlich, bas ift Sturm!
Alba (leife).

So fürcht' ich.

Lerma.

Dan bringt berauf. Man tommt.

## Fünfter Auftritt.

Ein Officier von der Seibmache. Die Vorigen.

Officier (bringenb).

Rebellion !

2Bo ift ber Ronig?

(Er arbeitet fich burch ble Menge und bringt bis jum Ronig.)

Bang Mabrid in Baffen!

Su Taufenden umringt der wüthende Soldat, der Pöbel den Palast. Prinz Carlos, Berbreitet man, sev in Berhaft genommen, Sein Leben in Gesahr. Das Bolt will thn Lebendig sehen oder ganz Madrid In Klammen ausgehn lassen.

Alle Granden (in Bewegung).

Rettet! rettet

Den König!

Alba

(jum König, ber rubig und unbeweglich frbt). Klüchten Sie fich, Sire — Es bat Sefahr - Roch wiffen wir nicht, wer Den Bobel waffnet -

Sonia.

(erwacht aus feiner Betaubung, richtet fich auf und tritt mit Majefias unter fie).

Steht mein Thron nod?

Bin ich noch König diefes Landes? — Nein, Ich bin es nicht mehr. Diefe Memmen weinen, Bon einem Knaben weich gemacht. Man wartet Rur auf die Lofung, von mir abzufallen. Ich bin verrathen von Rebellen.

Alba.

Sire,

Beld fürchterliche Phantafie!

König.

Dortbin!

Dort werft euch nieder! vor dem blubenden, Dem jungen Konig werft euch nieder! — 36 Bin nichte mehr — ein unmacht'ger Greie!

Alba.

Dahin

Ift es gefommen ? - Spanier!

(Alle brangen fich'um ben König berum und fnien mit gezogenen Schwed tern vor ibm nieder, Carlos bleibt allein und von Allen verlaffen bes bem Leichnam.)

Aonig

(reift feinen Mantel ab und wirft ihn von fich).

Befleidet

Ihn mit dem tonigliden Schmud - Auf meiner Bertretnen Leiche tragt ihn -

(Er bleibt ohnmachtig in Albas und Lermas Armen.)

ferma.

Sulfe! Gott!

Seria.

Gott, melder Bufall!

ferma.

Er ist von sich —

Alba

(last ben Ronig in Lermas und Ferias Sanben). Bringen

Sie ihn zu Bette! Unterdeffen geb' ich

Madrid den Frieden.

(Er geht ab. Der König wird meggetragen und alle Granden begleiten ihn.)

## Sechster Auftritt.

Carlos bleibt allein bei bem Leichnam jurud. Rach einigen Angenbilden erscheint Sudwig Mercado, fieht fich schüchtern um und fieht eine Beltlang fillschweigenb binter bem Pringen, ber ihn nicht bemertt.

Mercabo.

3ch fomme

Bon Ihrer Majeftat der Konigin.

(Carlos neht wieter weg und gibt ihm feine Antwort.)

Mein Name ift Mercado - 3ch bin Leibargt

Bei Ihrer Majestat — und hier ist meine

Beglaubigung.

(Er zeigt bem Pringen einen Siegefring. - Diefer verharrt in feinem Stillichweigen.)

Die Ronigin munfcht febr,

. Sie beute noch ju fprechen - wichtige

Beschäfte -

Carles.

Bidtig ift mir nichts mehr

Muf Diefer Belt.

Mercabs.

Ein Auftrag, fagte fie, Den Marquis Dofa binterlaffen -

Carlos (fieht fcnell auf).

Bas?

Sogleich.

(Er will mit ibm gehen.)

Mercabs.

Rein, jeht nicht, gnad'ger Pring. Sie maffen Die Nacht erwarten. Jeder Zugang ift Befeht, und alle Bachen bort verdoppelt. Unmöglich ist es, diesen Flügel des Palastes ungeseben zu betreten.
Sie wurden Alles wagen —

Carlos. Aber — Mercads.

Nur

Ein Mittel, Pring, ift bodftens noch vorhanden — Die Königin hat es erdacht. Sie legt Es Ihnen vor — Doch es ift fühn und feltsam Und abentenerlich.

Carlos.

Das ist?

Mercabe.

Smon längst

Gebt eine Sage, wie Sie miffen, daß Um Mitternacht in den gewölbten Gangen

Der Bniglichen Burg, in Monchegeskalt, Der abgeschiedne Geist bes Kaisers wandle. Der Pobel glaubt an dies Gerücht, die Wachen Beziehen nur mit Schauer diesen Posten.
Benn Sie entschlossen sind, sich dieser.
Berkleidung zu bedienen, können Sie Durch alle Wachen frei und unversehrt Bis zum Gemach der Königin gelangen, Das dieser Schlüssel öffnen wird. Bor jedem Angriss Schütz Sie die heilige Gestalt. Doch auf Der Stelle, Prinz, muß Ihr Entschluß gesaßt seyn. Das nöth'ge Kleid, die Maste finden Sie In Ihren Simmer. Ich nruß eilen, Ihrer Majestät Antwort zu bringen.

Carlos. Und die Beit? Mercado.

Die Beit

Ist zwölf Uhr.

Carlos.

Sagen Sie ihr, daß fie mich

Erwarten tonne.

(Mercade geht ab.)

## Ciebenter Auftritt.

Carlos. Graf ferma.

ferma.

Retten Sie fich, Pring. Der König wuthet gegen Sie. Gin Anschlag Schillers sammel. Werte. IIL Auf Ihre Freiheit — wo nicht auf Ihr Leben. Befragen Sie mich wetter nicht. Ich habe Mich weggestohlen, Sie zu warnen. Flieben Sie ohne Aufschub!

Carlos.

Ich bin in den Händen

Der Allmacht.

ferma.

Wie die Königin mich eben hat merken lassen, sollen Sie noch heute Madrid verlassen, und nach Brüssel stückten. Berschieben Sie es nicht, ja nicht! Der Aufruhr Begünstigt Ihre Flucht. In dieser Absicht hat ihn die Königin veranlaßt. Jest Wird man sich nicht erkühnen, gegen Sie Gewalt zu brauchen. Im Carthauserkloster Erwartet Sie die Post, und hier sind Wassen, Wenn Sie gezwungen sollten seyn —

(Er gibt ihm einen Dolch und Terzerolen.)
Carlos.

Cuti

Dant, Dant,

Graf Lerma!

ferma.

Ihre heutige Geschichte Hat mich im Innersten gerührt. So liebt Kein Freund mehr! Alle Patrioten weinen Um Sie. Mehr darf ich jeht nicht sagen.

Carlos.

Graf Lerma! Diefer Abgeschiedne nannte Sie einen edeln Mann.

#### ferma.

Reifen Sie gludlich! Schönre Zeiten werden fommen; Dann aber werd' ich nicht mehr fenn. Empfangen Sie meine Huldigung schon bier.

(Er laft fid) auf ein Anie nieber.)

Carlos (will ihn jurudhalten. Gehr bewegt).

Nicht also -

Richt alfo, Graf — Sie rühren mich — Ich mochte Richt gerne weich fepn —

Serma (fußt feine Sand mit Empfindung).

König meiner Kinder!

D, meine Kinder werden sterben dursen Für Sie. Ich darf es nicht. Erinnern Sie sich meiner In meinen Kindern — Kehren Sie in Frieden Rach Spanien zurücke. Seven Sie Ein Mensch auf König Philipps Thron. Sie haben Auch Leiden kennen lernen. Unternehmen Sie Nichts Blut'ges gegen Ihren Vater! Ja Nichts Blutiges, mein Prinz! Philipp der Iweite Iwang Ihren Aeltervater, von dem Thron Ju steigen — Dieser Philipp zittert heute Bor seinem eignen Sohn! Daran gedenken Sie, Prinz — und so geleite Sie der himmel!

(Er gebt schnell weg. Carlod ift im Begriff, auf einem anbern Bege fortzueilen, tehrt aber piöglich um und wirft fich vor dem Leichnam bes Marquis nieder, ben er nochmal in feine Arme fchließt. Dann verläßt er schnell das Simmer.)

#### Borgimmer bes Ranigs.

### Achter Auftritt.

Bergog von Alba und Bergog von' Seria tommen im Gefpria.

Alba.

Die Stadt ift ruhig. Wie verließen Sie Den König?

Seria.

In ber fürchterlichften Laune. Er hat fich eingeschlossen. Was fich auch Ereignen wurde, teinen Menschen will Er vor fich laffen. Die Verrätherei Des Marquis hat auf Einmal seine ganze Natur verändert. Wir erkennen ihn Nicht mehr.

Alba.

36 muß zu ihm. Ich kann ihn diesmal Richt schonen. Eine wichtige Entdedung, Die eben jest gemacht wird —

Seria.

Eine neue

Entbedung?

Alba.

. Ein Carthäusermond, der in Des Prinzen 3immer beimlich sich gestohlen Und mit verdächt'ger Wißbegier den Tod Des Marquis Posa sich erzählen lassen, Källt meinen Bachen auf. Man hält ihn an. Man untersucht. Die Angst des Todes prest 3hm ein Geständniß aus, daß er Papiere

Bon großem Berthe bei fich trage, bie 3hm der Kerktorbne anbefohlen in Des Prinzen Hand zu übergeben — wenn Er fich vor Sonnenuntergang nicht mehr 3hm zeigen wurde.

feria.

Nun?

Alba.

Die Briefe lauten,

Daf Carlos binnen Mitternacht und Morgen Madrid verlaffen joll.

feria.

Was?

Alba

Dag ein Schiff

In Cabir fegelfertig liege, ihn Rach Bließingen zu bringen — bag bie Staaten Der Nieberlande feiner nur erwarten, Die fpan'ichen Ketten abzuwerfen.

Seria.

Was ist das?

Sa!

Alba.

Andre Briefe melben, Das eine Flotte Solimans bereits Bon Rhodus ausgelaufen — ben Monarchen Bon Spanien, laut bes geschloff'nen Bundes, Im mittelland'schen Meere anzugreifen.

feria.

Ist's möglich?

Alba.

Eben biese Briefe lebren Die Reisen mich verstehn, die der Malthefer Durch gang Europa jungst gethan. Es galt Nichts Kleineres, als alle nord'ichen Machte Für der Flamander Freiheit zu bewaffnen.

feria.

Das mar er!

Alba.

Diefen Bri fen endlich folgt Ein ausgeführter Plan bes ganzen Krieges, Der von der span'schen Monarchie auf immer Die Niederlande trennen soll. Nichts, nichts Ift übersehen, Kraft und Widerstand Berechnet, alle Quellen, alle Krafte Des Landes punttlich angegeben, alle Marimen, welche zu befolgen, alle Bundniffe, die zu schließen. Der Entwurf Ift teuflisch, aber wahrlich — göttlich.

feria.

Welch undurchdringlicher Berrather!

Alba.

Not

Beruft man fich in diefem Brief auf eine Sebeime Unterredung, die der Pring Am Abend feiner Flucht mit feiner Mutter Bu Stande bringen follte.

feria.

Wie? Das mare

Ja heute.

Alba.

Diese Mitternacht. Auch hab' ich Fur diesen Kall Befehle schon gegeben. Sie sehen, daß es dringt. Kein Augenblick Ift zu verlieren — Deffnen Sie das Zimmer Des Königs!

feria.

Mein! Der Gintritt ift verboten.

Alba.

So offn' ich felbst - die machfende Gefahr Rechtfertigt diefe Rubnheit -

(Abie er gegen die Thure geht, wird fie geoffnet, und ber Ronig tritt beraus.)

Seria.

Sa, er felbft!

# Meunter Auftritt.

## Der Konig ju ben Vorigen.

(Mile erichreden über feinen Anblick, welchen jurud und laffen ibn ehrerbietig mitten burch. Er kommt in einem wachen Traume, wie eines Nachtwandlers.
— Sein Augua und feine Beftalt zeigen noch die Unordnung, worein ihn die gebabte Ohnmacht verfest bat. Mit langfamen Schritten gebt er an den anwefenden Granden vorbei, niebt jeden flarr an, obne einen einzigen wabts zunehmen. Endlich bleibt er gebaufenvoll fieben, die Angen jur Erde gefenkt, bis feine Gemüthobewegung nach und nach laut wirb.)

Konig.

Sib diefen Todten mir heraus! 3ch muß Ihn wieder haben. Ismings (leife jum Serjog von Alba). Reden Sie ihn an.

Sonia (wie oben).

Er dachte klein von mir und starb. Ich muß Ihn wieder haben. Er muß andere von Mir benten.

Alba (nabert fic mit Surcht).

Sire -

Sonig.

Ber rebet hier? (Er fieht lange im gangen Rreis berum.)

Sat man

Bergeften, wer ich bin? Warum nicht auf Den Anien vor mir, Creatur? Roch bin 3ch König. Unterwerfung will ich sehen. Seht Alles mich hintan, weil Einer mich Berachtet hat?

Alba.

Richts mehr von ihm, mein König! Ein neuer Feind, bedeutender als biefer, Steht auf im Bergen Ibred Reichs. —

Seria.

Pring Carlos -

Konig.

Er hatte einen Freund, der in den Tod Gegangen ist für ihn — für ihn! Mit mir Hatt' er ein Königreich getheilt! — Bie er Auf mich herunter sah! So stolz sieht man Bon Thronen nicht herunter. War's nicht sichtbar. Wie viel er sich mit der Erobrung wußte? Was er verlor, gestand sein Schmerz. So wird Um nichts Vergängliches geweint — Daß er noch lebtel Ich gab' ein Indien dasier. Arostlose Allmacht, Die nicht einmal in Gräber ihren Arm Verlangern, eine kleine Uebereilung Mit Menschenleben nicht verbessern kann! Die Todten steben nicht mehr auf. Wer darf Mir sagen, daß ich glücklich bin? Im Grabe Wohnt Einer, der mir Achtung vorenthalten. Was gehn die Lebenden mich an? Ein Seist, Ein freier Mann stand auf in diesem ganzen Jahrhundert — Einer — Er verachtet mich lind stirbt.

Alba.

So lebten wir umfonst! — Last uns In Grabe gehen, Spanier! Auch noch Im Tode raubt uns dieser Mensch das Herz Des Königs!

Ronig.

(Er fest fic nieber, ben Kopf auf ben Arm geftast.)
War' er mir also gestorben!
Ich bab' ihn lieb gehabt, sehr lieb. Er war
Mir theuer, wie ein Sohn. In diesem Jüngling
Ging mir ein neuer, schönrer Morgen auf.
Wer weiß, was ich ihm ausbehalten! Er
War meine erste Liebe. Ganz Europa
Versluche mich! Europa mag mir fluchen;
Von diesem hab' ich Dant verdient.

Domingo.

Durch welche

Bezauberung -

König.

Und wem bracht' er bies Opfer? Dem Anaben, meinem Sobne? Nimmermebr! 3ch glaub' es'nicht. Für einen Anaben ftirbt Gin Dofa nicht. Der Freundschaft arme Rlamme Rullt eines Dofa Berg nicht aus. Das folug Der gangen Menschheit. Geine Neigung mar Die Belt mit allen fommenden Geschlechtern. Sie zu vergnügen, fand er einen Ehron -Und geht vorüber? Diefen Sochverrath Un feiner Menschheit follte Dofa lich Bergeben? Rein. Ich tenn' ton beffer. Nict Den Philipp opfert er dem Carlos, nur Den alten Mann dem Jungling, feinem Schuler. Des Vaters untergehnde Sonne lohnt Das neue Tagwerf nicht mehr. Das verfpart man Dem naben Aufgang feines Gobns - D, es ift flar! Auf meinen Sintritt wird gewartet.

Alba.

Lesen Sie

In diefen Briefen die Befraftigung. Konig (nebrauf).

Er könnte sich verrechnet haben. Noch, Noch bin ich. habe Dank, Naturi 3ch fühle In meinen Sehnen Jünglingskraft. 3ch will Ihn zum Gelächter machen. Seine Augend Sev eines Araumers hirngespinnst gewesen. Er sev gestorben als ein Thor. Sein Sturz Erdrücke seinen Freund und sein Jahrhundert! Laß sehen, wie man mich entbehrt. Die Welt Ist noch auf einen Abend mein. 3ch will

Ibn nugen, diefen Abend, daß nach mir Rein Pflanger mehr in zehen Menschenaltern Auf dieser Brandstatt ernten foll. Er brachte Der Menschheit, seinem Gögen, mich jum Opfer: Die Menschheit buge mir fur ihn! — Und jest — Mit seiner Puppe fang' ich an.

(Bum Bergog von Alba.)

Was mar's

Mit dem Infanten? Wiederholt es mir. Bas lehren Mich biese Briefe?

Alba.

Diese Briefe, Sire, Enthalten die Berlaffenschaft des Marquis Bon Posa an Prinz Carl.

### König

Courchlauft die Papiere, wobet er von allen Umflehenden fcharf beobachtet wird. Rachdem er eine Beitlang gelefen, legt er fie weg und geht fillischweigend burch bas Bimmer).

Man rufe mir

Den Inquisitor Cardinal. 3ch lass'

Ihn bitten, eine Stunde mir ju ichenten.

(Einer von ben Granten geht binaus. Der Konig nimmt bie Papiere wieder, liebt fort und legt fie abermale meg.)

In diefer Nacht alfo?

Caris.

Schlag zwei Uhr foll Die Post vor dem Carthauserkloster halten.
Alba.

Und Leute, die ich ausgesendet, sahen Berfchiednes Reif'gerathe, an dem Wappen Der Krone tenntlich, nach dem Rlofter tragen.

feria.

Auch follen große Summen auf den Namen Der Königin bei maurischen Agenten Betrieben worden fepn, in Bruffel zu Erheben.

König.

Wo verließ man den Infanten?
Alba.

Beim Leichnam des Malthefers.

König.

Ist noch Licht im Simmer

Der Königin?

Alba

Dort ift Alles ftill. Much bet

Sie ihre Kammerfrauen zeitiger, Als fonsten zu geschehen pflegt, entlaffen. Die herzogin von Arcos, die zulest Aus ihrem Simmer ging, verließ fie schon In tiefem Schlafe.

(Ein Officier von der Leibwache tritt berein, glebt ben Bergog von Berta auf die Seite und ipricht leife mir ibm. Diefer wendet fich betreten jum herzog von Alba, Andre brangen fich hingu, und es entfleht ein Semurmel.)

feria, Caris, Domingo (juglelch).

Sonderbar!

Konig.

Bas gibt es?

feria.

Eine Nachricht, Gire, die faum

Bu glauben ift -

Domingo.

3mei Schweizer, die fo eben

Won ihrem Poften tommen, melden - es . Ift lächerlich, es nachzusagen.

Sonia.

Nun?

Alba.

Daß in bem linten Flügel des Palasts
Der Seist des Kaisers sich erbliden laffen
Und mit beherztem, seierlichem Schritt an ihnen
Borbei gegangen. Eben diese Nachricht
Befrästigen alle Bachen, die durch diesen
Pavillon hin verbreitet stehn, und seben
Hinzu, daß die Erscheinung in den Jimmern
Der Königin verschwunden.

Aonig.

Und in welcher

Beftalt erichien er?

Officier.

In bem namlichen Gewand, bas er jum letten Mal in Jufti Als hieronymitermonch getragen.

Sonia.

Alls Monch? Und alfo haben ihn bie Bachen Im Leben noch gefannt? Denn woher wußten Sie sonst, daß es der Kaifer war?

Officier.

Das es

Der Raifer muffe fenn, bemies bas Scepter, Das er in Sanden trug.

Domingo.

Auch will man ihn

Schon oftere, wie die Sage geht, in biefer Geftalt gesehen haben.

König. Angeredet hat

Ihn Niemand?

Officier.

Niemand unterstand sich. Die Bachen sprachen ihr Gebet und ließen Ihn ehrerbietig mitten burch.

Ronig.

Und in ben Simmern

Der Ronigin verlor fich die Erscheinung? Officier.

3m Borgemach ber Ronigin.

(Milgemeines Stillfdmeigen.)

Ronig (wendet fich fchnell um).

Bie fagt ibr?

Alba.

Sire, wir find ftumm.

König

(nach einigem Befinnen ju bem Officier).

Last meine Garben unter

Die Waffen treten und jedweden Zugang Bu diesem Flügel sperren. Ich bin luftern, Ein Wort mit diefen Geist zu reden.

(Der Officier geht ab. Gleich barauf ein Bage.)

Page.

Sire!

Der Inquifitor Carbinal.

# Aonig (ju ben Unwesenben). Berlaft und.

(Der Cardinal Großinquifitor, ein Greis von neunzig Jahren und blind, auf einen Stab geftügt und von zwei Dominicanern geführt. Wie er durch ihre Reihen geht, werfen fich alle Granden vor ibm nieder und berübren ben Saum feines Kleibes. Er ertheilt ihnen den Segen. Alle entfetnen fich.)

# Behnter Auftritt.

Der König und der Großinquifttor.

Ein langes Stillichweigen.

Großinquisitor.

Steb'

3d vor bem Ronig?

Konig.

Ja.

Großinguisitor.

3d war mir's nicht mehr

Bermuthend.

Aonig.

Ich erneure einen Auftritt Bergangner Jahre. Philipp, der Infant, Holt Rath bei feinem Lehrer.

Großinguisitor.

Rath bedurfte

Mein Bögling Carl, Ihr großer Bater, niemals.

Um fo viel gludlicher mar er. 3ch habe Gemordet, Cardinal, und feine Rube -

Großinquifitor.

Bemegen haben Sie gemorbet ?

König.

Ein

Betrug, ber ohne Beispiel ift -

Großinquisitor.

Ich weiß ihn.

König.

Bas wifet 3hr? Durch wen? Seit mann? Großingnistior.

Seit Jahren,

Bas Sie feit Sonnenuntergang.

Ronig (mit Befrembung).

Ibr babt

Bon diefem Menfchen ichon gewußt?

Großinquisitor.

Sein Leben

Liegt angefangen und beschlossen in Der Santa Casa heiligen Registern.

Monig.

Und er ging frei herum?

Grafinquisiter.

Das Seil, an dem

Er flatterte, mar lang, boch ungerreißbar.

König.

Er mar fcon außer meines Reiches Grangen. Groffin quifitar.

Wo er fenn mochte, mar ich auch.

Ronig (geht unwillig auf und nieber).

Man mußte,

In weffen Sand ich mar - Barum verfaumte man Mich au erinnern?

Großinguisitor.

Diese Frage geb' ich Burude - Barum fragten Sie nicht an, Da Sie in diefes Menfchen Arm fich marfen ? Sie fannten ihn! Gin Blid entlarvte Ihnen Den Reber. — Bas vermochte Sie, dies Opfer Dem beil'gen Amt ju unterschlagen? Spielt Man fo mit und? Wenn fich bie Majeftat Bur Sehlerin erniedrigt - hinter unferm Ruden Mit unfern folimmften Feinden fich verftebt, Bas wird mit und? Darf Giner Gnade finden, Mit welchem Rechte wurden Sunderttaufend Geopfert?

Monia.

Er ift auch geopfert.

Großinquisitor.

Mein .

Er ift ermordet - ruhmlod! freventlich! - Das Blut, Das unfrer Ehre glorreich fliegen follte, Sat eines Meuchelmorders Sand verfprist. Der Mensch war unfer - Bas befugte Sie, Des Ordens beil'ge Güter angutaften ? Durch und ju fterben war er ba. Ihn fchentte Der Rothdurft diefes Beitenlaufes Gott, In feines Beiftes feierlicher Schanbung Die prablende Vernunft jur Schau ju führen. Das war mein überlegter Plan. Nun liegt Sie hingestreckt, die Arbeit vieler Jahre! Chillere fammti. Berfe. III.

Wir find bestohlen, und Sie haben nichts Als blut'ge Sande.

König.

Leidenschaft riß mich

Dahin. Bergib mir!

Großinquisitar.

Leidenschaft? — Antwortet

Mir Philipp, der Infant? Bin ich allein Bum alten Mann geworden? — Leidenschaft! (Mit unwilligem Kopfichutein.)

Gib die Gewissen frei in deinen Reichen, Wenn du in beinen Ketten gehft.

König.

3ch bin

In diesen Dingen noch ein Renling. Sabe Gebuld mit mir!

Großinquisitor. Rein! Ich bin nicht mit Ihnen

Jufrieden. — Ihren ganzen vorigen Regentenlauf zu lästern! Wo war damals Der Philipp, dessen feste Seele, wie Der Angelstern am Himmel, unverändert Und ewig um sich selber treibt? War eine ganze Bergangenheit versunten hinter Ihnen? War in dem Augenblic die Welt nicht mehr Die nämliche, da Sie die Hand ihm boten? Gift nicht mehr Gift? War zwischen Ind Uebel Und Wahr und Falsch die Scheidewand gefallen? Was ist ein Vorsat, was Beständigteit, Was Männertreue, wenn in einer lauen

Minute eine fechzigiahr'ge Regel Bie eines Beibes Laune fcmilgt?

Ich fab in feine Augen. — halte mir Den Rudfall in die Sterblichfeit zu gut. Die Welt hat einen Zugang weniger Zu beinem herzen. Deine Augen sind erloschen. Großinauisitor.

Bas sollte Ihnen dieser Mensch? Was konnte Er Neues Ihnen vorzuzeigen haben, Boraus Sie nicht bereitet waren? Kennen Sie Schwärmersinn und Neuerung so wenig? Der Weltverbesser prahlerische Sprache Klang ihrem Ohr so ungewohnt? Wenn das Gebäude Ihrer Ueberzeugung schon Von Worten sällt — mit welcher Stirne, muß Ich fragen, schrieben Sie das Bluturtheil Der hunderttausend schwachen Seelen, die Den Holzstoß für nichts Schlimmeres bestiegen?

Mich luftete nach einem Menfchen. Diefe Domingo -

Großinguisitor.

Wozu Menschen? Menschen sind Für Sie nur Zahlen, weiter nichts. Muß ich Die Elemente der Monarchenkunst Mit meinem grauen Schüler überhören? Der Erde Gott verlerne zu bedürfen, Was ihm verweigert werden kann. Wenn Sie Um Mitgefühle wimmern, haben Sie Der Welt nicht Ihresgleichen zugestanden?

Und welche Rechte, mocht' ich wiffen, haben Sie aufzuweisen über Ihredgleichen?

König (wirft fic in den Seffel). iner Mensch, ich fühl's — Du forder

Ich bin ein fleiner Mensch, ich fühl's — Du forderst Bon dem Geschöpf, was nur der Schöpfer leistet.

Großinquisitor.

Rein, Sire, mich hintergeht man nicht. Sie sind Durchschaut — und wollten Sie entfliehen. Des Ordens schwere Ketten bruden Sie: Sie wollten frei und einzig senn.

(Er halt inne. Der König schweigt.)
Wir sind gerochen — Danken Sie der Kirche,
Die sich begnügt, als Mutter Sie zu strasen.
Die Wahl, die man Sie blindlings treffen lassen,
War Ihre Züchtigung. Sie sind belehrt.
Ieht kehren Sie zu und zurück — Stünd' ich
Nicht jeht vor Ihnen — beim lebend'gen Gott!
Sie wären morgen so vor mir gestanden.

Sonia.

Nicht diese Sprache! Mäßige dich, Priester! 3ch bulb' es nicht. 3ch tann in diesem Con Richt mit mir sprechen hören.

Großinquisiter.

Warum rufen Sie

Den Schatten Samuels herauf? — Ich gab 3wei Könige dem span'schen Thron und hoffte, Ein fest gegründet Werk zu hinterlassen. Verloren seh' ich meines Lebens Frucht: Don Philipp selbst erschüttert mein Gebäude. Und jeso, Sire — Wozu bin ich gerusen?

Bas foll ich hier? — Ich bin nicht Willens, biefen Befuch zu wiederholen.

König.

Eine Arbeit noch, Die lette — dann magft du in Frieden scheiben. Borbei fen das Wergangne, Friede sep Geschlossen amischen und — Wir find verfohnt?

Großinquisitor.

Wenn Philipp fich in Demuth beugt.

Sinig (nach einer Paufe)

Mein Gobn

Sinnt auf Empörung.

Großin quifitor. Was beschließen Sie?

König.

Nichts - oder Alles.

Großinquisitor. Und was heißt hier Alles?-

König.

Ich laft ihn flieben, wenn ich ihn Richt sterben laffen tann.

Großinquisitor. Nun, Sire?

König.

Kannst du mir einen neuen Glauben gründen Der eines Kindes blut'gen Mord vertheibigt?

Großinquisitor.

Die ewige Gerechtigkeit zu fühnen, Starb an dem Solze Gottes Sohn.

Aonig.

Du willst

Durch gang Europa biefe Meinung pflangen?

Großinquisitor.

So weit, als man das Kreuz verehrt.

König.

36 frevle

An der Natur — auch diefe macht'ge Stimme Billft du jum Schweigen bringen?

Greffinquisiter.

Bor bem Glauben

Bilt feine Stimme ber Ratur.

König.

Ich lege

Mein Richteramt in beine Sande. — Rann 3ch gang gurude treten?

Greßinquisitor.

Geben Gie

Ihn mir.

Sonia.

Es ift mein einz'ger Sohn — Bem bab' ich

Befammelt?

Großinquisitor.

Der Bermefung lieber, als

Der Freiheit.

König (feht auf).

Wir find einig. Kommt!

Großinquisitor.

Wohin?

Sonis.

Aus meiner hand bas Opfer zu empfangen! (Er führt ihn hinweg,)

Bimmer ber Königin.

## Letter Auftritt.

Carlos. Die Ronigin. Bulept Der Ronig mit Gefolge.

#### Carlos

ein einem Monchogewand, eine Madte vor dem Gesichte, die er eben jest abnimmt, unter dem Arm ein blobes Schwert. Es ift gang finfter. Er nabert fich einer Thure, welche gebffnet wird. Die Konigin pritt heraus, im Nachtfleibe, mit einem brennenden Lichte. Carlos last fich vor ihr auf ein Ante nieder).

# Elisabeth!

### **K**önigin

(mit filler Behnuth auf seinem Anblid verweilend).
So sehen wir und wieder?

Carles.

So feben wir uns wieder!

(Grillichweigen.)

Aönigin (sucht fich zu faffen).
Stehn Sie auf! Wir wollen

Einander nicht erweichen, Carl. Nicht durch Unmächt'ge Thränen will der große Todte Gefeiert werben. Thränen mögen fließen Für flein're Leiden! — Er hat sich geopfert Für Sie! Mit seinem theuren Leben. hat er das Ihrige erlauft — Und dieses Blut Bar' einem hirngespinnst gestossen? — Carlos! Ich selber habe gut gesagt für Sie. Auf meine Bürgschaft schied er frendiger Bon hinnen. Werden Sie zur Lügnerin Mich machen?

Carlos (mit Begeifterung).

Einen Leichenstein will ich Ihm schen, wie noch keinem Könige Geworden — Ueber seiner Asche blühe Ein Paradies!

Königin.

So hab' ich Sie gewollt!

Das war die große Meinung seines Todes!
Mich wählte er zu seines lesten Willens

Bollstreckerin. Ich mahne Sie. Ich werde
Auf die Erfüllung diese Eides halten.

— Und noch ein anderes Vermächtniß legte
Der Sterbende in meine Hand — Ich gab ihm
Mein Wort — und — warum soll ich es verschweigen?
Er übergab mir seinen Earl — Ich troze
Dem Schein — ich will vor Menschen nicht mehr zittern,
Will einmal kühn seyn, wie ein Freund. Mein Herz
Soll reden. Tugend nannt' er unste Liebe?
Ich glaub' es ihm und will mein Herz nicht mehr —

Carlos.

Wollenden Sie nicht, Königin! — Ich habe In einem langen, schweren Traum gelegen. Ich liebte — Jest bin ich erwacht. Vergessen Sep das Vergangne! hier sind Ihre Briefe Burud. Vernichten Sie die meinen. Fürchten Sie keine Wallung mehr von mir. Es ist Borbei. Ein reiner Feuer hat mein Wesen Geläutert. Meine Leidenschaft wohnt in den Gräbern Der Todten. Keine sterbliche Begierde Theilt diesen Busen mehr.

(Mach einem Stillschweigen ihre Sand faffenb.)

Ich kam, um Abschied

Bu nehmen — Mutter, endlich seh' ich ein, Es gibt ein höher, wünschenswerther Sut, Als dich besihen — Eine kurze Nacht Hat meiner Jahre trägen Lauf bestügelt, Frühzeitig mich zum Mann gereift. Ich habe Für dieses Leben keine Arbeit mehr, Als die Erinnerung an ihn! Borbei Sind alle meine Ernten —

> (Er nahert fic ber Königin, welche bas Geficht verhallt.) Sagen Sie

Mir gar nichts, Mutter?

Sonigin.

Rehren Sie fich nicht An meine Thranen, Carl — Ich kann nicht anders — Doch, glauben Sie mir, ich bewundre Sie.

#### Carles.

Sie waren unferd Bundes einzige Bertraute — unter die sem Namen werden Sie auf der ganzen Welt das Theuerste Mir bleiben. Meine Freundschaft kann ich Ihnen So wenig, als noch gestern meine Liebe Berschenken an ein andres Weib — Doch heilig Sollers sammt. Werte, W. 29 Sep mir die tonigliche Wittwe, führt Die Vorsicht mich auf diefen Thron.

(Der Konig, begleitet vom Großinquifiter und feinen Granden, erichein im hintergrunde, ohne bemertt ju werben.)

Jest geh' ich

Ans Spanien und sehe meinen Nater Nicht wieder — nie in diesem Leben wieder. Ich schäh' ihn nicht mehr. Ausgestorben ist In meinem Busen die Natur — Sep'n Sie Ihm wieder Gattin. Er hat einen Sohn Berloren. Treten Sie in Ihre Pflichten Juruck. — Ich eile, mein bedrängtes Volk Ju retten von Tyrannenhand. Madrid Sieht nur als König oder nie mich wieder. Und jeht zum letten Lebewohl!

(Er füßt fic.)

### Sonigin.

D Carl!

Was machen Sie aus mir? — Ich darf mich nicht Empor zu biefer Männergröße wagen; Doch fassen und bewundern kann ich Sie.

Carlos.

Bin ich nicht ftart, Elifabeth? Ich halte In meinen Armen Sie und mante nicht. Bon biefer Stelle hatten mich noch geftern Des nahen Todes Schrecken nicht geriffen.

(Er perialt fie.)

Das ist vorbei. Jest tros' ich jedem Schicksal Der Sterblichkeit. Ich hielt Sie in den Armen. Und wankte nicht. — Still! Hörten Sie nicht etwas? (Eine Uhr schlägt.) Aönigin.

Nichts bor' ich, ale bie fürchterliche Glode, Die und gur Trennung läutet.

Carlas.

Gute Nacht benn, Mutter.

 $\in \mathbb{S}^{1}$ . Aus Gent empfangen Sie ben erften Brief Bon mir, ber bas Beheimnif unfere Umgangs N. Laut machen foll. 3ch gebe, mit Don Philipp : 16 Jest einen öffentlichen Bang ju thun. لاخ Bon nun an, will ich, fev nichts Beimliches ľ Mehr unter und. Gie brauchen nicht bas Auge Der Welt ju icheuen - Dies bier fer mein letter If

> (Er will nach ber Dadte greifen. Der Konig fieht gwifchen ihnen.) Sonia.

Es ift bein letter!

(Die Ronigin fallt ohnmachtig nieber.)

Carles

(eilt auf fie ju und empfangt fie mit ben Armen, Ist sie todt?

D himmel und Erbe!

Betrua.

(30 FZ

۲.

(j: 3

nió 🗜

ø

Bonig (falt und fill jum Großinquifiter).

Cardinal, ich babe

Das Meinige gethan. Thun Sie bas Ihre!

(Er gebt ab.)



•

• • . . 

. . .



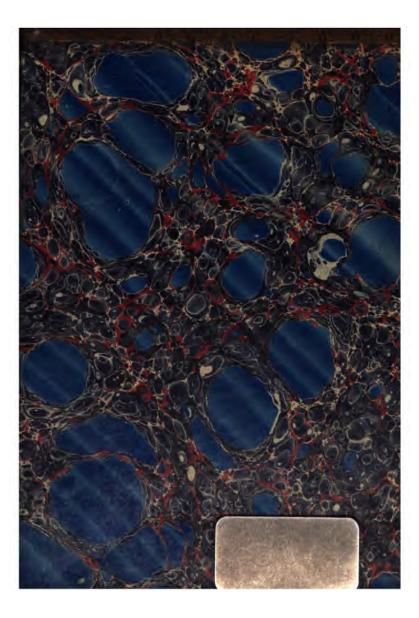

